

<36610897130010

<36610897130010

Bayer. Staatsbibliothek

213 (1792,4 Hartmkeil Medican . gin eggs var P. 138

# Medicinisch = chirurgische

# Zeitung

herausgegeben

noa

D. J. J. hartenfeil und D. F. X. Megler.

Bierter Band.

I.792.



Whoever thinks a faultless piece to see,
Thinks what ne'er was, nor is, nor e'er shall be. Pope.

Bu haben positäglich auf allen lobl. Postämtern; bandweise in dem Med. chir. Beitungs : Comtoir in Salzburg, in der Gräffischen Buchhandl. zu Leipzig,

und

in der Manrischen Buchhandlung ju Saliburg.



BL3LJOTHECA CGIA MOMNCENSIS

> Swerische Swetebibliothek seunchen

### Wohlgebornen und Sochgelehrten

herrn herrn

## Christian Gottfried Gruner

der Arzneyfunst Doctor, des Hrn. Herzogs zu Sachsens Coburg Durchl. geheimen Hofrathe und Leibarzte, Herz zogl. Sachs. Weimarschen Hofrathe, ordentlichen öffents lichen Lehrer auf der Universität zu Jena, und Mitsgliede vieler gelehrten Akademien und Gesellschaften

mibmen

den vierten Band biefes Jahrgangs

voll mabrer Sochachtung

Die Berausgeber,

ត្រូវដែ

្ត ខេត្តស្តី ខេត្ត ខ្មែក ខេត្ត ខេត្



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

#### Den 1. October 1792.

Niga ben Hartsnoch: Aphorismen über die Erkennts niß der Menschennatur im lebenden franken Zw stande, von Dr. Zeinrich Nudow, Königl. Poln. Hofrath ic. Zweyter Theil. 1792, 240 Seiten in 800.

Janz nach seiner Erwartung sand Recens. auch diesen zwenten Theil, wie den ersten, den ein anderer Gelehrter im verst. Jahrgange dieser Zeitung angezeigt hat, undeute lich, verwirrt, unvollständig, und mit vielen unnügen Subtilitäten, wovon der Verf. ein großer Liebhaber ist, angefüllt. Nothgedrungen, sagt Hr. 17., habe er einstens diese Aphorismen entworsen. Aber war er auch nothges drungen, ats er diese nicht genugsam durchgedachte, und das Gepräge der Eilsertigkeit tragende Schrift dem Drucke übergab? — Wie schief wiselt er nicht über Worte! Er halt dafür, daß Krankheiten nichts Widernatürliches bei zeichnen,

zeichnen, vielmehr icheint ihm (Gewiß ihm allein) ber frankhafte Buftand ber Menfchennatur ein übernaturlicher (!!) Zustand ju fenn — moben die allgemeine Lebensfraft uber ibr felbittbatiges Wirtvermogen angeftrengt erfcheint, fo lange fie nahmlich noch ben schäblichen Rraften machtigft entgegen arbeitet, und überhaupt eine gegenwartige Ers haltung und Fortbauer gemiffer Berhaltniffe gang allein bar ben beabsichtiget. ( Bahrer Birrwarr!) Bas werden feine Buborer die Chirurgen ben biefer gelehrten myftifchen Spras che für Augen gemacht haben? - Rrantheiten überhaupt fceinen ihm nichts, als verschiebentliche Mengerungen einer beunruhigten, in ihren Birfungen gestorten, eingeschrants ten, oft gleichfam ans ihrem bestimmten Wirtfreife vers rudten (Sa mobl verrudten!), übermäßig erhöhten, ober geschwächten Lebensfraft ju fenn. -Alfo gibt es feine Rrantheiten ber flußigen Theile? Reine Cacochymien; feis ne Luftseuche, feine Rhachitis, feine Auflosung und Saul niß? Alle Rrankheiten find alfo bem Berf. nach, entweder Rrantheiten ber Merven, ober ber Mufteln!!! Bie leicht und fury wird nach folden Lehrfagen die Therapie merden! Hr. M. gestehet, daß er viele Materialien aus Boerhaar ve, Baub, Ludwig, Gelle zusammengetragen habe, aber bieß findet Rec. nun gar nicht; benn gang andere fpras den biefe ermahnte Manner. Wie einfach, wie beutlich, wie zwechmäßig ift nicht die Bestimmung ber Rrantheit beb Baub! - Seite 12. Gefundheitslehre ift Die Sitten, lebre bes Rorpers!! Die Eintheilung in bie feche nicht naturlichen Dinge, wie gewöhnlich : aber ungewöhnlich mar ger und oberflachlich ift die Ausführung. Bas Luft fen? Sie finde überall Statt, und werbe felbft in unfern Gaften und festen Theilen als Bestandtheil angetroffen. Gebort

bas jur Diatetit? Ihr Gewicht. - Bielleicht trete fie auch durch die einfaugenden Gefäße in ben Rorper !! Gie am Bere allgemeine und besondere Wirfungen. Der allgemeine Einfluß ber Luft entftebe von ihrer Rluchtigfeit (!!), Blue Bigfeit, Schwere, und Schnellfraft. Worin befieht benn biefer Ginfluß? Boburch lagt er fich erfennen?: Uebers haupt ift bas bisher Gefagte nicht zwedmäßig. Diatetif foll eigentlich ben Gebrauch ber feche nicht naturs lichen Dinge lehren. In wiefern die fire Luft bas alle gemeine Bereinigungsband ber gefammten Uranfange bes menfclichen Rorpers ju nennen fen, gebort jur Phys fiologie. Die mit Dunften aller Raturreiche geschwänger te Luft ift fur ben Rorper von vielen und mannigfaltigf nachtheiligen Rolgen. (Im Ganzen ift blefer Cat falfc; denn nicht alle Dunfte machen die Luft icablic. Schlar fen nicht febr viele Leute in Stallen, in eingeschloffener Luft, auf Gras, Beu, und Erdboden? Die Beobachtung gen eines Soward und vieler Andern beweifen bas Gegens theil. Der Rachtheil ber mit Dunften geschwängerten Luft beruhet auf gewiffen Bedingniffen, ohne welche auch bie mit den haufigften frembartigen Theilen befchwerte Luft nicht schadlich wird). Goll die Luft gur Fortdauer bes Lebens (!) und jur Erhaltung ber Gefundheit bienen, fo muß fie mit gehöriger Schnellfraft (!) und gleich gemäs figter Dichtigfeit und Schwere auf ben Rorper wirfen!! (Leben nicht fo viele Menfchen in den entgegengefetteften Luftbefchaffenheiten bennoch gefund? Die Luft im Fruh. ling und herbst hat gewiß nicht bie von Brn. M. anges gegebenen der Gesundheit nothwendigen Eigenschaften. fabe ich , baß Leute , wenn fie fonft gefund und ber Luft gewöhnt waren, bon diefer Urfache ertrantten? Bie murs

be fonft bie Gefundheit ber Goldaten, ber Bauern, ber Taglobner besteben tonnen? Allerdings ift eine beitere, trocine und von ichablichen Ausbunftungen frene Luft diens licher und gesunder, als die feuchte, falte, und fehr beife Luft: baraus folgt aber nicht, bag biefe allgeit schablich, und jene gur Erhaltung ber Gefundheit nothwendig ift. Bon der feuchten, eistalten, beißen, unreinen, eingeschlofe fenen , verdorbenen Luft , und ben Mitteln , fich gegen ihr ren Einfluß ju ichuten, fein Wort. fr. tr. muß feine Materialien fehr flüchtig ober nachläßig gefammelt haben. Gewiß ift bem Bundargte eine genaue Renntnif ber vers schiedenen Luftarten, und ihrer Wirfungen auf die Men. fcbennatur bochft nothwendig. Ein überzeugendes Benfpiel gab die unbedachtsame Bahl ber Lagerung, und bie eben nicht gute biatetifche Unftalt fur ben Goldaten im letten Turfens Wie viel fcones hatte nicht ber Berf. aus bem Pringle icopfen tonnen!!). Jede ichnelle Luftverander rung fen icablich; baber erflart er bie Schablichfeit ber abstechenden Tag , und Nachtwitterung im Fruhling und Berbfte. (Wie kann man aber, ba fie oft unvermeidlich ift, die Schadlichfeit und berfelben Ginfluß vermeiben? Sier mare ber Ort gemefen, von verschiedenen epidemischen Rrantheiten ein Wort ju fprechen; daburch murbe Die Aufe mertfamteit feiner Buborer, und ihre Wiffenschaft um vier les beforbert worben fenn). Wie mager ift ber Sat: So muß auch das Berhalten in der Aleidung mehr nach ber Empfindung, als nach Grundfagen (Welche find biefe?) bestimmt werben. Die nothwendige Bestimmung ber Rleis bungsart in Rudficht ber verschiedenen Witterung batte genauer angegeben werben follen. Mahrungsmittel. Dbe gleich biefer Artifel beffer bearbeitet ift, als ber vorige, fo gibt

gibt es boch auch bier Bieles ju rugen. Die bren erften S. batten wegbleiben tonnen. Die Gintheilung ber Speifen nach bem Maturreiche, nach bem Bufammenhang, nach bem Schablichen, und Unschablichen. Er wirft bren Rrai gen auf: i) Rann bie Speife verdaut werben ? (Wenn fie efbar und geborig zubereitet ift, fo wird wohl jede Gveis fe ju verdauen fenn. Wozu alfo diefe Krage? Ein anbers ift, welche Speife leicht ober hart ju berdauen ift?) Mahrt fie? (Jede Speife nahrt, barum ift fie eine Speife; nur eine mehr, die andere weniger. " Ruslicher ift Die Rrage: Welche Speifen nabren am ftartften?). 3) Ift fie Salfd ift ber Gag: Die thierifche Spelfe beduri fe weniger Bearbeitung, ale die vegetabilifche. Schmache Magen bertragen oft bas Gleifch nicht. Gallerte und Rett fenen die einzigen Dahrungssubstanzen in ben thierischen Speifen. Das lettere icheint bem Rec. noch nicht gang ficher ju fenn; wenigstens gehort bas Rett nicht ju ben ger funden Rabrungsfubstangen : Schwache vertragen es gewiß nicht. Der S. 500, enthalt bloß Rragen, bon benen aber feine beantwortet ift. Ihre Wichtigfeit ift indeffen fo groß, daß ich nicht begreife, warum Gr. 27. feine Lefer fo hung: rig entlaßt. Bas unmittelbar ju einer Lehre gehort, barf nicht verschwiegen werben. Der Schuler fragt, ber Lehrer muß antworten. Wie verhalt fich bas Rleifch jah mer Thiere, und milber gur Berbauung? Die gefochtes, gebratenes - geroftetes - eingefalzenes und gerauchers Der Lefer mag fich gedulden, bis bes Berfaffers aroberes Bert erfcheint, worin bas Bichtigfte beffer, und beutlicher erflart werden wird. Bon Getranken. Wein tilge eigentlich ben Durft nicht. Wie mag Br. M. fo etwas behaupten? In Beinlandern fann er eines Bef fern

fern belehrt merben. Der Bein ernabre wenia ( Debr doch als Waffer); aber er erquice und ftarte bie etwa fchmas den Berbauungsfrafte, und fen mehr Arinen . als Rabe rungemitttel!! (Man trinkt ben Wein nicht, um fich ju nahren; er foll bloß anfeuchten, und ben Durft ftillen. Bermittelft feiner Gaure entspricht er biefer Abficht beffer als das Waffer, obaleich für Manche bas Waffer vorzus gieben ift. Da es aber verschiebene Gattungen von Beis nen gibt, jede Gattung ihre befondere medicinifchen Eigens schaften bat, fo fragt es fich, welcher Bein ift gefunder, Rranten dienlicher und beilfamer; Welchen ift er schadlich?) Bom Bier, bas boch in Norben fo baufig getrunten wird, allgu furg. Gewiß ift ein Unterschied unter bem weis Ben und braunen Bier: andere Gigenschaften bat bas Las Daß bas Bier ein verbunnenbes, und bet Rauls gerbier! niß widerstebendes Getrant fen, wird wohl niemand glaus ben. Dicht alles Bier enthalt fire Luft; und fie verfliegt geschwind, wenn bas Bier offen fieht. Richt bloß ber Dige brauch bes Caffees, Thees, und ter Chocolade ift schablich; benn es gibt gemiffe Leute, benen auch ber maßige Bebrauch Schaben bringt. Debfidem hatten bie Wirfungen Diefer Getrante angezeigt werden follen. Reblerhafte Rurge leidet feine Enticulbiauna.

Der zwepte Theil enthält die Pathologie. Die Einz theilung wie gewöhnlich. Es gebe nur eine allgemeine oder Grundfrankheit (!!), das ift, die gestörte, oder beunrus higte, gleichsam verrückte Thätigkeit der Lebenskraft — Rrampf im weitesten Sinn! —. Die besondern oder örtz lichen Krankheiten seven Theils Beranlassungen, Theils Folzgen, Theils Wirkungen ganz davon unabhängiger Ursauchen. (Diesem zu Folge gibt es keine Krankheit der Gesfäße,

faße, feine ber Flußigfeiten, feine Scharfe. Alle Rranfe beiten beruhen auf ber geftorten verruckten Lebensfraft. Alles ift Krampf. Das Fieber ift nichts als Krampf. in dem Froste sowohl als in der Sige!! Frenlich im weitesten Ginn - und in ber größten Entfernung von Gemeinfinn, und Bahrheit! Das geht noch weit über Bant!). Im aten Rapitel handelt ber Berf. fogleich von ben geftorten Empfindungen und Bewegungen. Buerft ers tablt er, bag es innere, außere, angenehme und unangenehe me Empfindungen gebe. Um die Gade methodifch ju behan, beln, nimmt Sr. 17. noch eine andere Claffe von vermifchter Empfindung an; ben Rigel und bas Juden. Die Empfine dunaen theilt er ferner in allgustarte, und ju fcmache ein. Daber die fogenannte pathologische Empfindlichkeit (Ander re nennen fie deutlicher die allzugroße), und der entgegen: gefette Rebler, die Unempfindlichfeit. Bu ber lettern recht net Sr. Q. ben Mangel an naturlichen unangenehmen Ems pfindungen. (Sonft glaubte ich gefund ju fein, wenn ich ein nen Mangel an unangenehmen Empfindungen hatte, ba ich mich im entgegengesetten Salle allezeit frant fühle; aber Br. 17. verfichert mich nun bes Gegentheils. Bielleicht habe ich einen andern Kehler; Mangel an Kaffungefraft). Bende, fest er bingu, ericeinen auch oft als Gegenstande bes Urge tes bloß in der Seele!! Mangel erscheint als Gegenstand (!) des Arites, Mangel in der Geele!! Belder Mrit fann in die Geele ichanen? Es gibt alfo auch Rrantheiten bloß ber Seele! Br. M. scheint in eben diefen Zeitpunft, ba er biefes fcbrieb, eine gehabt ju haben, die Dunkelheit. Bu den Unterarten ber Empfindungefrantheiten geboren bie ungewöhnlichen Ginfdrankungen ober Ueberfdreitungen ber außern Sinne (hier fieht ein Strich), wenn ihre über: brachten brachten Borfellungen in Die Seele ben außern Gegenftans ben, dem Grabe oder ber Beschaffenbeit nach nicht ente fprechen, oder auch ganglich mangeln. Ich fur meine Dere fon verftebe mobl, mas Br. W. durch Ginfdrantungen oder Heberschreitungen ber außern Ginne (Gollte beißen Ger fuble) burch Grabe, burch Beschaffenheit fagen will; benn eben dasfelbe fagte mir einftens ber große Gaub, der auch ein Philosoph war, aber ber viel beutlicher, iconer, eine facher, und finnlicher fich ausbrudte. Db bingegen auch die Buhorer, und die noch gar feine Pathologie gehort has ben, Diefes verfteben merben, baran follte ich fast zweifeln. Bu Ende verfpricht er jur Erlauterung biefer miffifchen Sprache, Benfpiele des franthaft erscheinenden (Barum nicht furg, bes franten) Gefühls, Gefcmade - in ber Butunft zu ergablen. Rec. batte fie lieber gleich gelefen : benn bis dabin mochte es vielleicht zu fpat fenn, und wir find indeffen gezwungen, ben alten Gaub um Licht zu bite ten. S. 607. Gefforte Bewegungen ( Gaub fagt verlette, und mich dunkt beffer ). Alle Bewegungen, die fregen for wohl ale die eingeschrankten (Warum nicht wie alle fprechen, Die unwillführlichen) find als Erscheinungen entweder in den festen, oder in den flußigen Theilen anguseben (Rurger und deutlicher: Wir haben eine Bewegung in ben feften und flußigen Theilen ). - Alle find bem Willen mehr oder meniger untergeordnet (!!) (Auch bas Berg, Die Abern? Bie unrichtig!). - Alle find entweder abfolute aus einem Ort im Korper nach einem andern außer bemfelben, oder relative innerhalb eines bestimmten Begirts im Rorper. -(Bas find fie? hier fehlt ein - ganger Ginn. Sr. IT. muß einen untreuen Corrector gehabt haben; benn was ich hier angeführt habe, verfiehr Riemand, und fen er auch einer

einer von den 70 Dolmetschern ). - Das Berg bewegt fich relative, ber Urin, ber Schweiß abfolute! (3ch erine nere mich nicht, so etwas ben irgend einem Schriftsteller gelesen zu haben. Go fein dachte Gaub freplich nicht; aber dagegen ift er gewiß verftandlicher). - S. 680. Die geftorten, ober eingeschranften Bewegungen ber feften, und ber flußigen Theile besteben entweder im Grade, ober in ber Beschaffenheit (Dich dunkt, um beutsch ju fprechen, batte fr. 17. fagen follen: Diefe Storung ober Einges foranftheit bestehet im Grabe ac. ac. Wie fonnen Bewegung gen in Grade bestehen? Der noch beutlicher: Bewegune gen tonnen entweder ju ftart fenn - oder ju fcmach. Bers nach benkt mobl jeder an Grabe; oder wenn er fie auch nicht mathematisch abmißt, fo wird er bas Fehlerhafte, welches in Diefer Abweichung liegt, leicht begreifen ). - S. 610. Bu fart außern fich die Bewegungen der festen Theile (Gind denn alle ber Bewegung fabig) ben Rrampfen. Der Rrampf besteht nicht allezeit in ber Beftigfeit, fondern oftere in der unwillführlichen, und ju geschwinden Bewegung bes mustulofen Theile. Ift in bem Bittern ber Lefe gen eine zu farte Bewegung? - Bu fcmach ift er ben den verschiedenen Graden der fogenannten Schwachen ac. ac. (Gibt es feine mahre Schwäche ? Was für ein Zustand ist ben einem Menfchen, ber burch Blutfluße entfraftet, alle Augenblicke in Dhumacht fallt ? Ift bas auch eine fogenannte Schwäche? Sier gefchieht feine Ermahnung von den ju wiffen fo nothwens bigen Urten ber Schwachen. Br. M. muß boch miffen. wie viel hierauf in ber Therapie ankommt. Noch ift eine Gattung von Schmache, die Mudigfeit, welche als Erfcheis nung fo oft vorfommt, und bie von großer Bebeutung iff. Diervon fpricht der Berf. fein Bort. Er fclieft: Gange lid

lich feblend ber ber Lahmung; in biefer fehlt nicht fowohl Die Bewegung als bas Bermogen fich zu bewegen. Bie lleber bas, mas er burch Beschaffenheit in ber feicht?) Bewegung fagen will, erflart er fich S. 612. In Der Bes schaffenheit erscheinen die Bewegungen mehr und weniger eingeschrantt, wenn willführliche unwillführlich gefchehen, wie ben Rrampfen und Bucfungen ber fogenannten wille führlichen Mufteln. (Alfo bet gange Unterschied gtbischen Beschaffenheit und Eingeschranktheit, worüber mancher Lebre ling fich den Ropf gerbrechen wird, liegt nicht in der Gar che felbft, welche eben dasselbe ift, und auf eben dieselbe Art wirtet, fonbern im Meußerlichen! Auf gleiche Weise verfährt Gr. M. mit den flußigen Theilen. - In bem gten Rap, wird von den abfoluten und relativen Sehlern ber fer ften und flußigen Theile gehandelt. Bur Probe, wie mangelhaft, undeutlich und ichlecht fr. th. Diefe Gegenstande abfertigt, benn abhandeln fann man nicht fagen, will ich nur eine Gattung barftellen. S. 618. Bu ben absoluten Reblern ber Gafte geboren: I. Der fehlerhafte - jeder Saftart eigenthumliche Zusammenhang. (Wie unschicklich und falfc brudt fich br. tr. aus. Wird nicht jeder Lefer ben Lefung biefes Sages glauben, ber Berf. halte ben gebe, fer in bem Bufammenhange unferer Flugigfeiten fur nature lich ober eigenthumlich; aber bann borte er ja auf, Rebler gu fenn. Deutsch gesprochen follte es beiffen: Das Fehlers hafte in bem jeber Saftart eigenthumlichen Grabe bes Bus fammenhanges. - S. 619. Der jeber Saftart eigenthums lice Zusammenhang erscheint frankhaft (Cohaesio humorum morbofa), wenn er 1) vermindert ift, baber Dunns beit ber Gafte, 2) vermehrt ift, baber Dichtheit ber Gafe te: a) Schleimige Dichtheit (Spissitudo pituitosa), b) gals

gollichte Dichtheit (S. atrabilaria), c) gallertige Dichtheit d) Gaub's glaferne Dichtheit (Pituita vitrea). Erlaus terung burch Benfviele. S. 620. II. Die Mifchung ber Gafte erfcheint franthaft 1) überhaupt, 2) besonders und 3) gang befonders. (Bas überhaupt, befonders und gang befonders fagen will - wird im Folgenden ver, ftandlich werden; Br. 27, fangt von hinten an). Ueberhaupt erscheinen bie Gafte übel gemischt, wenn ihre naturliche Mildigfeit burch verschiedene Urfachen in eine Scharfe' ausartet. (Bas ift Scharfe? Wo findet man fie? Wodurch gibt fie fich ju ertennen? Bas bringt fie für Birfungen überhaupt bervor? Wodurch entstehet fie? - Bon diefem allem erfahrt ber Schuler nichts. bat feine Materialien jum Baue feines Spftems febr nache lafig zusammengetragen, oder er bauete vielmehr gar nicht, fondern flectte nur einsweilen die Pfahle aus ). - Dabin gebort a) die faure Scharfe, b) die laugenhafte ober faule Scharfe, c) die Roch : ober harnfalgicharfe, d) die aliges meine Scharfe (Acrimonia universalis, Cruditas humorum). Bas ift bas fur eine Scharfe? 3ch tenne fie nicht. - Unter Cruditas verftanden die Alten eine wibernaturlit de Beschaffenheit, aber feine besondere Scharfe ber Gafte. Wer über die Scharfen Gaub's ober andere gute und mit telmaffige Bathologien gelefen bat, ber wirb nicht begreifen, wie Br. Mudow mit biefem frankhaften Stelette auftres ten mochte; benn auf folche Art wird die Pathologie nicht verfürget, fonbern verftummelt. Dochte boch ber Berf. mit Schriften Diefes Gelichters bas Publicum verschonen !!

Gottingen bey Dieterich: Magazin für Thiergeschich. te, Thieranatomie, und ThieraryneyFunde von

Sr. A. A. Meyer. 1. Bandes ites Stud mit Rus pfern. 1790. acht Bog. in 800.

Der Titel zeigt ben weitschichtigen Plan felbst an. Rec. legt eine turge Ungeige bes Inhalts, und einige wenigen Ber merkungen vor. Bu bem erften Rache: Ueber die Baffars de der warmblutigen Thiere. Daß Meftigen Blendlinge von Weißen und Regern fepen, G. 12, ift falfch, fondern bon Europäern und Amerikanern. Jummarren fproffen bom Roghengft und ber Efelsftutte. Link's Betrachtune gen über die Raturgeschichte ber Alten. Sier werden mans de abentheuerliche Ergablungen ber Alten Theils erlautert, Theils in das Fabelreich verwiefen. Sollte nicht bas Καλωολεπον ber franke Ochs fenn, der nach Bruce's Bericht durch eine Krankheit so große und schwere horner befonimt, daß er ben Ropf nicht mehr recht tragen fann? - Beschreibung der Musophaga violacea. Umoreur Bes schreibung des Scorpio occitanus, wohin die Rupferplatte gehört. Sonnini de Manoncour dren neue Arten Des Ruffelfafers. In der fechsten Rummer wird bas Raninchen zu einem neuen Geschlecht erhoben. Seegen von den Bermandlungshulfen der Phryganaen. Ausguge aus dem Leive giger naturhiftorifchen Magagin, und ber fcwedifchen Afai bemie. Unter Thieranatomie fteht: Blumenbach übervergleichende Physiologie zwischen warm , und faltblutigen Thieren. G. 96. ift ein fomifcher Drucffehler, bag ben ber Ratter Die Bergtammer ben-ihrem Bufammengieben oft um zwen gange Ellen furger geworden fen; foll vermuthlich Lie nien beigen. Die Aufschrift Chierarzneykunde liefert : Bant's über ein wirtfames Mittel gegen Die Raube ber Schaafe. Esift die Schmiercur, die in Deutschland langft befannt ift; felbst die Sauptingredientien, Quecffilber und Therpentinohl find in Ploucquet's Trattatchen von Berede lung ber Bolle G. 49 angegeben; ba es aber nun auch in England empfohlen wird, fo wird es mohl allgemeiner were ben. Ueber Die Bauchmaffersucht Der Schweine; Die Cur wird ber Megger und Defonom im Meffer fuchen, ichwers lich andere Indicationen bilben. Endlich über tobiliche Wire tung bes Tarus ben Thieren; Ziegen mar er todtlich.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

#### Den 4. Detober 1792.

Paris im Bureau des Annales de l'art de guerir: Le Guide des jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, à leur entrée dans le monde, pour sormer le jugement, le coeur, le gout et la santé, par le Docteur Retz &c. &c. 1792. Zwey Sedezbande von 352 und 348 Seiten.

er moralische und asshetische Theil dieses in Form ein nes portativen Wörterbuchs abgefaßten Werkes liegt großen Theils außer den Gränzen unserer Zeitung, und wir haben desselben nur in so sern zu erwähnen, als es zugleich eine medicinische Volkschrift für Leser aus der gebildetern Classe zu seyn bestimmt ist. Wenn schon mancher Rath, manche Rüge, manche Bestreitung von Vorurtheilen, nianche diätetische Vorschrift die Landsleute des Vers. zunächst anzugehen scheint, so können doch auch deutsche Leser vieles sinz den, was ihnen zu sonderbarem Rugen dienen möchte. Zum

Bei

Beweise wollen wir nur bie Artifel Exercice und Vapeurs hier anführen, nicht als die vornehmften, fondern als folde, die die Brauchbarfeit bes Werfes vor vielen andern einleuchtend beweifen. "Bur Leibesubung ift nos thig, daß alle der Bewegung fabige Theile in Bewegung gefett merden, daß die Bruft fich weiter ausdehne, als im Stande ber Rube, und daß alle Musteln den aus Berften Grad ihrer Ausbehnung und Zufammenziehung ers Mit einem Borte! Dit Uebung bes Leibes muß lebung der Leibesffarte verbunden werden, und fich vollig entwickeln tonnen, damit hierdurch die Gingeweide des Un: terleibs in eine lebhaftere Bewegung gerathen, welche der Berbauung und Ernahrung aufhilft, und die Sanctoria nifche Ausdunftung und andere Ausleerungen vollfommen und ju rechter Beit ju Stande bringt. Es ift ein Borur, theil, bem auch ber Bobel unter ben Mergten nicht wenig Borfchub ju geben pflegt, bag bas Moralifche am Mens fcen bas Abpfifche verberbe. Wer bas glaubt, bemerft nicht , daß die moralifchen Eigenschaften , welche einen Gins fluß auf das Phyfifche des Menfchen gu haben icheinen, felbit urfprunglich Wirkungen von diefem Phyfifchen find. Dieß ift fo gegrundet, baß eine berdrufliche Begebenheit, welche und ben einer glucklichen Beschaffenbeit unfere phys fifchen Wefens nur fcwach gerührt hatte, uns auf die ents fehlichfte Urt zuweilen qualt, wenn ber Rorper auch nur um Beniges unpaflich ift. Daber fommt es benn, bag Der gute Fortgang von Gefchaften , welcher von den Mene fchen abhangia ift, febr oft auf ihrer phofischen Befchaffens heit; ja auf ihrer guten oder fchlechten Berdauung beruht. Man geht in Bader und Sauerbrunnen, wenn die Mittel Der Beilfunde gang erfcopft find, gerade fo, wie man ebes mable

mable Ballfahrten anstellte, und Gelubde that. Diefen Deckmantel der Bloge der Medicin miffen die Merate treffe lich zu benüten, wie ihnen icon Plinius ber altere vorwirft. Wann wird ber Gebrauch der Gefundbrunnen und Bader zwechmäßig bestimmt werden? Wann wird man ihre Eigenschaften unparthenisch murdigen, ihre mabren Wirfungen befannt machen, ihren Digbrauch offentlich rus gen, und durch Entdedung ihres nuglichen Gebrauches, ben die Erfahrung bestätigt, Die Charlatanerie entlarven. Die bamit getrieben wird? Mangel an Aufmertfaufet auf den Schlimmen Erfolg von Badern und Brunnencuren, ju Gunffen welcher man fich einnehmen ließ, oder perfonliches Intereffe raubt ihnen allein das lob, beffen fie murdia find : aber die Beobachtung lebrt, daß fie überftandene und que fünftige Uebel beilen, nie abet gegenwartige, ausgenoute men die lange Beile, blefe graufame Geifel ber Menfcheit, fonderheitlich ber reichen und privilegirten Dugigganger. Redoch ich tehre von diefer Abschweifung jum Sauptgegen. fande jurud. Go wie ein Mann und Beib an Jahren zunehmen, fublen fie auch eine Berminderung der Sabige feit ju Leibesübungen, Die Bebendigfeit verwandelt fich in Plumpheit, die Arbeitsfähigfeit nimmt ab, und die Unluft an Geschäften ju; fie merten nicht mehr fo anhaltend auf wichtige Dinge, und dieß alles verfundigt von weitem ben Nachlaß ber Natur. Will man benn eigensinnig barauf bebarren, noch fortzuleben, wie man in der Jugend lebte, will man an Leibesübungen und Ermudungen nichts abbrei den, fich feinen Genuß eines Bergnugens verfagen, ben Magen ben Schmauserepen nicht iconen, ben Geschlechte trieb nicht im Baum balten lernen, mit einem Worte, ben grauen Saaren noch leben wie ein Jungling? Nothwendig 6 2 muß

muß man do viel fcneller leben, folglich auch fruber als ein anderer fein Lebensziel erreichen, oder fein Leben felbft. auf eine febr graufame Weife unter Ungft und fcmerertrage lichen Schmerzen verlangern". Eben fo lehrreich und popular jugleich fchreibt ber Berf. über bas hyfterifche Uebel. "Der innere Menfch ift zwenfach, er besteht, fo gu reben, aus zwen Principien, Die von Ratur verschieden, und in ihrer Sandlungeweise einander gang entgegen find. Das geistige Princip, Die Quelle aller Erfenntnig, ift immer im Streite mit dem thierifchen grobfinnlichen Princip. Jenes ift ein reines Licht , verbunden mit Rube und Beiterfeit, und ibm entftromen Biffenschaft, Bernunft und Beisheit: Dies fes ift ein Grrlicht, welches nur im Dunteln und unter Sturs men glangt, oder ein reiffender Strom, welcher Leidenschaften und Grethumer mit fich fortwirbelt. Beobachtung feiner felbft fann leicht von dem Dafenn diefer zwen Principien überzeugen, und es gibt Augenblicke, ja fogar Stunden, Tage und Zeiten, worin wir nicht allein die Wirklichkeit Diefes Dafenns, fondern auch ben Gegenfaß in ber Sandlunges weife diefer zwen Principien beurtheilen tonnen. 3ch rede von ben Zeiten ber langen Beile, ber Tragbeit, Des Bis berwillens, wo wir uns ju nichts entschließen tonnen, wo wir etwas wollen, das wir boch nicht thun, und umgefehrt. Mit einem Worte von dem Zustande oder der Krankheit ift Die Rede, welcher man ben Rahmen Vapeurs gibt, einem Bustande, worin sich so oft die unbeschäftigten Leute, wie auch folche befinden, die nicht etwa bloß nach Commando fich beschäftigen muffen. Wenn wir und in einem folchen Buftande betrachten, fo fceint unfer Sch in zwen Berfonen getheilt gu feyn, beren eine bie vernunftige Perfon vorftellt und tadelt, mas die zwente unternimmt, aber nicht Starte genug

genug befist, um lettere unter ibre Bothmagigfeit zu bring Dielmehr ba lettere burch alle Taufdungen unferer Sinne und Ginbildungefraft ihre Eriftenz unterbalt, fefe felt, bezwingt und unterdruct fie oft jene, reift und gu Sandlungen gegen unfere Grundfate bin, ober zwingt und ben bem beften Willen thatig ju fenn, jur Unthatigfeit. Wenn aber Statt ihrer die vernünftige Verfon fich ber Regentschaft zu bemachtigen bas Glud bat, beschäftigt man fich in Rube mit fich felbft, mit feinen Freunden und Bes rufsangelegenheiten : aber auch ba mirb man, und mare es nur in Augenblicken unfrepwilliger Berftreuung, Die Gee genwart von der nicht vernünftigen Berfon in uns gewahr. Rommt benn wieder nach ihrer Reihe Diese gur Rechens schaft, fo überlagt man fich mit Site ben Ausschweifungen, Launen und Leidenschaften, welche man behaglich findet, und faum ift man bann und mann einen Augenblick bes vernünftigen Nachbentens über Die Gegenstanbe fogar fas big , bie uns beschäftigen , und unfere gange Geele aus: fullen. Wir find in einem und im anbern Buffande aluck lich : im erften befehlen wir mit Gelbftaufriedenheit, -im zwenten gehorchen wir mit einem noch großern Bergnugen: und ba nur eine ber obigen Perfonen in Thatigfeit ift, und ohne Biberftand ber andern ihr Befen in uns treibt, fo were ben wir mit feinem Wiberfpruche mit und felbft geplagt; wir scheinen zu senn, mas wir find, und diese Unitat unfers Thune macht unfer Glud. Denn wenn nun auf einer Geis te diefe Unitat burch tabelnbe Reflexionen über unfere Bere gnugungen unterbrochen wird, oder wenn auf ber andern Seite mir aus Leidenschaft uns ju Feinden ber Bernunft aufzuwerfen fuchen, fo bort unfer Glack auf, die Unitat unfere Charaftere wird etwas boppelartiges, und der in Oppos

Opposition flehende Doppelcharafter lagt fich burch Zweit fel, Unruhen und Gemiffensbiffe merten. Sieraus ergibt fich der Schluß, daß der ungludlichfte Buftand unter allen Buffanden berjenige ift, worin jene zwen Principien ober Machte ber menfchlichen Ratur bende in einer großen, aber auch aqualen Bewegung find, und folglich in einer Urt bon Gleichgewicht schweben; denn entsteht die veinlichste lange Beile, ber foredlichfte Edel vor feinem eigenen Ich. ber und feinen Bunfch übrig laßt, als den, nicht mehr fenn ju wollen, und une nur noch fo viel Thatiafeit geffate tet , ale nothig ift , unfern Korper gu gerftoren , und uns mit Raltblutigfeit das Mordgewehr ber Raferen in ben Bufen ju ftoffen. Belch fcrecklicher Buftand! ich fcbilber re ibn bier nach feiner buntelften Ruancirung; aber wie viel minder dunfle gibt es nicht, die vor diefer porhergeben ? Alle Gituationen, die an diefer angrangen, jeder Buftand, ber fich biefem Schweben in einer Art von moralifch pfochor logischem Gleichgewichte nabert, und worin feines von ben zwen obgedachten Brincipien bas andere übermaltigen fann, fondern bende mit bennahe gleichen Rraften auf und wirten - fold ein Buftand ift aus Bermirrung , Uns entschloffenheit und Ungluchfeligfeit jufammengefettet; auch ber Rorper leibet unter biefen Unordnungen und Rams pfen ber Geele; er fcmachtet in Niedergeschlagenheit, ober reibt fich durch die von dergleichen Buftanden erweckten Ber unruhigungen auf. - Das byfterifche Uebel macht fich bemerfenswerth durch die habituelle lange Beile, die es verurfacht, burch Augenblicke von Diflaune, burch frens willige Ausbruche von Ungeduld, burch einen Sang ju Grus belegen und Traurigfeit, Reigung für Einfamfeit, geflife fentliches Dermeiden angenehmer Erhohlungen, Edel vor Mer!

Bergnugungen, bie und ehemahle behagten, burch eine moralifch große Empfänglichfeit, Die einfachften gleichgultige ften Dinge von einer übeln Seite anzusehen , fich über alles ju betrüben , die allerunwahrscheinlichsten Unglucksfalle fo ju fürchten; ale ob fie unvermeiblich gefchehen mußten, durch eine Geneigtheit ben bem geringften Geraufche aufzu fahren, ju erschrecken, in Born ju gerathen, und juweilen fich vor fich felbit der wenigen herrschaft über feine Uffece ten ju fcamen. Das find auch fur medicinische Laien febr bedeutende Beichen einer in ber Berruttung begriffenen Ger fundheit, und des Bedurfniffes, die Argnenfunft über unfere Erhaltung machen ju laffen. - Spfterifche Leute veri bittern nicht allein fich und ihren Ungehörigen bas Leben, fondern bingeriffen durch Berftreuungefucht, oder burch eine taufdende Soffnung burch an fich zwechwidrige Mittel gu genesen, überlaffen fie fich zuweilen ber fcamlofeften Musi fcmeifungen. Oft verfallen bufterifche Leute auf's Gviel. und auf die ungegahmtefte Liederlichkeit. In unfern Zagen werden felten Erunfenbolde aus ihnen, weit eber Fregbele den; die größte Sahl von ihnen finkt gur Kaulbeit, und ganglichen Unthatigfeit in burgerlichen Gefcaften berab. Einige von ihnen werben Berfcwender, fo daß man alfofagen kann, Bermogen sowohl als innere Rube von Rac milien fcheine vom Rervenspftem bes Borftebers, berfelben abzuhängen. Es mar ein Dahl eine Zeit - und fie ift eben nicht lange ber - worin die Weiber glanbten, es gebore jum guten Con, fur hufterifch gehalten gu werden, weil fie fich einbildeten, das bofferifche Uebel feb ein das rafteriftifches Beichen eines feinen Ropfes und Bergens, momit man weit über allen Menfchenpobel binausreiche. Solche Mesdames murben fich geschamt haben, wenn ihnen nicht

nicht übel geworden mare, oder fie in Buckungen und Des lirien gerathen maren, fo oft man ihnen etwas Rubren. bes ergablte, oder fo oft fie einen Mifton eines mufikalie fchen Inftrumente gu boren befamen. fo oft fie von et was erschreckt ober überrascht murben, ober ihnen ein aus Berordentlicher Gegenstand vorfam, vor welchem einige burch Benie, Wiffenschaft, ober Runft berühmte Leute eben fo affis eirt wurden." (Db's demnach schon keinen Sigwart ober feinen Werther in Frankreich gab, war, wie es scheint, boch auch da die Sigwartseuche und bas Wertherfieber epides mifch.) "Barum, fcbließt endlich unfer Berf., mogen fich Mergte bon gutem Charafter fo ungern ber Behandlung bye fterifcher Patienten unterziehen? Darum, weil fie fren bon aller Charlatanerie, ben Leidenschaften, welche byfterifch machen, die Thure verriegeln wollen; da bingegen bie Rranten nur Argneymittel verlangen , um einen Rechtstitel ju haben, fich den Erfchutterungen Diefer Leidenschaften ju überlaffen." Man fieht aus biefem Wenigen, richtig und fein der Berf. als Urgt gu beobachten, und wie anfchaulich er bas Beobachtete barauftellen weiß. Gin fachs fundiger Ueberseger murbe also mohl thun, den medicinis fchen Theil von ben übrigen bes Berfes gutrennen, und ihn nach und nach einem fleißig gelefenen Bolksatznehwerke periodifcher Art einzuverleiben. Die Morafiften und Meffe hetiter tonnten bann mit bem übrigen Theile biefes gur ten Buches ein gleiches thun. ...

Göttingen ben Bandenhoef und Ruprecht? J. Arneman Dr., Prof. der Medicin zu Göttingen, Bemerkungen über die Durchbohrung des Processus

mastoideus in gewissen Fallen der Taubheit. Mit 3 Kupfertafeln. 1792. 62 Seit. in gr. 800.

Du ben idiopathischen Arten von Taubheit gehören, aus Ber ben angebornen ober burch außere Gewaltthatigfeit ers reaten , folgende : 1) Die Taubheit von Berftopfung bes Gehorganges; 2) von Berftopfung ber Euftachianifchen Trompete; 3) die Taubheit von Gefchwuren in ben Ges borwerfzeugen nebft ihren Folgen; 4) bie nervofe Taube beit, vorzüglich von Edhmung ber Merven, wohin man auch woht 5) die von einem fehlerhaften Buftande der Ges fafe im Gebor entftebenbe rechnen fonnte. - Bu ben cons fensuellen und metaftatischen Arten von Saubheit rechnet der Berf.: 1) Die periodische Taubheit ober Sarthorigi feit, welche burch Beranderungen ber Bitterung, burch feuchte Luft und Erfaltung erregt wirb. Die in ber ine nern Saut bes Ohres, befonders in ber Euftachianischen Robre gelegenen Schleimdruschen veranlaffen , bag bas Gebor ben catarrhalifchen, fcrophulofen u. a. Uebeln manche mahl mitleibet; 2) bie confensuellen Rebier bes Bebors in Rrantheiten, mobin das ju fcharfe Gehor und das Dhe renfaufen in Rrantheiten gerechnet werden fann, und wo die Empfindungsfraft ber Merven franklich erhoht zu fenn fceint : 3) die confensuelle Tanbheit von Unreinigfeiten in ben Berbanungswerfzeugen, Die fich nur aus ben Berbinbungen ber Rerven, befonbers aus ber Bereinigung ber Gebornerven mit bem Intercoffalnerven erflaren lagt; 4) die Taubheit von Congestionen nach dem Ropfe, wo das Rervenmart burch Druck von den ausgedehnten Gefagen leibet; 5) die metaftatifchen Gehorfehler, welche oft uns beilbare lotale Tehler veranlaffen. Erft in neuern Beiten

bat man mit mehrerem Ernfte versucht, die Beilmittel felbft in's Innerfte, bes Gebormerfzeugs einzubringen. Die Gin: fprikungen in die Euftachianische Rohre finden in der Aus, ubung große Schwierigfeiten, tonnen wohl gar eine in ihr ftockenbe Materie in die Trommelboble treiben, und find auch im Grunde entbehrlich, ba es hinreichend ift, wenn man nur an die Robre einen Reit anbringt, welcher die Bertheilung der fockenden Feuchtigfeit befordert. , Go hat ber Berf. einige Mable burch Einspritung einer Salmiafe auflofung an bie Euftachianische Robre barfnactige Bufalle gehoben , die bon einer Berftopfung berfelben herrührten. Der Rrante tann folche Ginfprigungen felbft verrichten. Der Berf. empfiehlt ju bem Ende eine gewohnliche fleine Injectionssprige, an welche man vorne ein gebogenes Dobre den mit einem Knopf, der mit Bochern verfeben ift, ans fcrauben fann. Die Eroffnung ber Euftachianischen Robe re durch eine Durchbohrung des Processus mastgideus bat viel Empfehlendes, und man tann fie nicht geradezu ger fährlich nennen. Ihr gludlicher Ausgang hangt von ber inpern Beschaffenheit, und von der Bildung der Rnochens zellen im Processus mastoideus ab. Bor dem isten oder 17ten Jahre follte man die Operation, nicht gunternehmen, weil die Bellen ihre gehörige Form und Bildung noch nicht. erhalten haben : das bobere Alter icheint feine Sinderniß. gegen bie Operation zu fenn. Der Berf. fand die Anochene gellen ben venerifchen Rnochen mit einem freidenartigen: Concremente angefüllt. Die Sigur ber Bellen ift außerft mannigfaltig, und fur bie Operation von größter Bichtige feit. Einige laufen volltommen irregular, andere find nets formig und faft von gleicher Große, manchmabl wechseln fleinere mit größern gb. Be rauber und höckerichter ber Proc.

Proc. mastoid. fic anfühlen lagt, um fo größere Zellen bat man zu vermuthen, und um fo mehr hoffnung zu eie ner gludlichen Operation. Die Zellen an der innern Geis te bes Processus, welche naber ju bem Meatus auditor. grangt, icheinen überhaupt genommen am großten gu fenn, fo auch großer bie bes Proceffus an der linken Geite bes Ropfe; daher man auch diefe Seite gur Dperation mablen follte. Dach mehrern von bem Berf. in tobten Rorpern angeftellten Berfuchen ift bie Communication ber Bellen in bas innere Gehörmertzeug gewöhnlich offen; boch fann es fenn, daß eine Berdidung ber in ihnen befindlichen Feuch: tigfeit diefelbe guweilen binbere. Bu große Reibbarfeit fann bem glucflichen Erfolg ber Operation entgegen fenn : vielleicht mar indeffen eine hartnactige Berftopfung ber Eu: stadianischen Robre die Beranlassung der auf's farte Eins fprigen bemerften Rervenzufalle; vielleicht auch eine über? haupt widernaturlich vermehrte Empfindlichfeit, oder gar eine ju reigende Beschaffenbeit ber angewandten Einspris bung. Wenn ber Rrante fcon ein Gefchwur ober eine Get schwulft binter bem Ohre bat; welche eine fcabhafte Stelle anzeiget , fo fann mant gleich biefe gur Dperation mablen. oder, nach Umftanden, Die Deffnung erweitern, die Theie le reinigen und jur Beilung bringen. (Diefera Sall ift dem Rec. ben Rindern mehrmable vorgefommen; ber in's Inneg re des Proc. maftoid. bringende Beinfraß beilte leicht, und. bas Gebor wurde bergeftellt ). Singegen wenn die Stelle: der Babt des Operateurs überlaffen bleibt, fo ift es alle: Mahl am beffen, menn man bie, Durchbohrung auf ber Mitte Des Proc. maftoid. macht, boch alle Mahl naber nach bem Ohre gu, ale nach ber außern und hintern Geis te; ungleiche und raube Stellen follten vorzugeweise gewählt

mablt merben. Man entbloget ben Theil durch einen Boll langen Ginschnitt, und lagt baben ben Rranten ben Ropf auf ein Ruffen legen. Re naber man nach bem Obre gu ben Schnitt macht, um fo leichter wird bie Arteria auricul. pofterior verlett, wiewohl bas Bluten berfelben von feiner Bedeutung ift. Um beffen fann man bie Deffe nung mit einem Grabflichel ober Stilet machen, welcher porne fonisch ift, und feine zu lange Spife bat. Inftrument bringt nicht leicht ju tief ein, und man ertennt leicht, ob der Knochen wirflich durchbohrt ift. Doch muß man benm Bobren bebutfam fenn, weil oft bie Rnochens lamelle bunn ift. Die Einsprifung muß man ja gelind mas den, fonft lauft man Gefahr, bas Trommelfell zu ger, nichten; man fann bagu laulichtes Baffer nehmen. Die Ralle, in welchen fich von der Operation etwas hoffen laft. find folgende: (1) Gine gangliche Taubheit überhaupt, oder eine immer junehmende und gegen alle andere Mittel harts nactige Sarthorigfeit; auch bon bem Reit ber Einfprigung laft fich bier etwas erwarten. 2) Benn ben einem Ges fcmur, ober ber Eiterung die Bellen bes Proc. maftoid. Materie enthalten, ober wenn fie fcon gar fariod gewore ben find. 3) Wenn die foleimichten Feuchtigfeiten, wels de im gefunden Buftande im innern Ohre ausdunften, aus irgend einer Urfache flocken, ober fich angefammelt haben - ein Rall, in bem auch die Electricitat Dienste verspricht, und vorber verfucht werden follte. 4) Ben lang anhaltene den Ohrenfcomergen, und benm Braufen in ben Ohren, wodurch endlich bas Gehor gerftoret wird. 5) Wenn die Euffachianifche Robre burd Schleim, ober andere Beuch: tigfeiten verftopft ift, welche burd Injectionen übermunden werden fonnen. Der Berf. hat nun noch feiner Schrift zur

zur Erläuterung fünf Beobachtungen von verschiedenen Wundarzten angehangen. Die auf den Aupsertaseln bei sindlichen Figuren dienen zur Erklärung der verschiedenen Beschaffenheit des Proc. mastoid., und eine liesert die Absbildung einer Injectionssprise. — Rec. konnte sich nicht enthalten, diese kleine sehr wohlgerathene Schrift etr was genauer zu zergliedern, um dadurch den Rusen zu befördern, den die weitere Unternehmung der von dem geslehrten Hen. Berf. empsohlenen Operation zur heilung eines so häusigen, und leider! so hartnäckigen liebels, der Taubheit, verspricht.

Leipzig ben Joh. Ambrosius Barth: Sandbuch zur chemischen Praxis für Apotheter, Mineralogen, und Scheibekünstler, worin zugleich ein vollständiger Unterricht von der chemischen Untersuchung der Mines ralien und der minerallschen Wasser gegeben wird, von Carl Friedr. Sochheimer. 1792. Mit 1 Kupferstafel. 274 Seit. in 8vo. ohne die Borrede und das Register.

Gegenwärtige Bogen sind durch ein anderes Werk verant lasset worden, von welchem mit diesen zugleich der erste Band unter dem Titel: Chemische Mineralogie, oder vollständige Geschichte der analytischen Untersuchungen der Fosilien z. z. erscheint. Die Absicht, welche der Versasser den der herausgade dieses Werks hatte, war, Theils die Mineralogen, die bisher so begierig alle die Resultate der chemischen Zerlegungen zur Anordnung ihrer Systeme auftrassten, ein wenig ausmerksamer auf den so verschiedenen Werth dieser Zerlegungen zu machen, Theils den Ansan

gern ber Zerlegungefunft eine Sammlung von Bepfvielen in die Bande zu liefern, wodurch fie fich in ihrer Runft bile ben . und ben vortommenben Schwieriafeiten und uner: warteten Ericheinungen Rathe erhobien fonnten. Weil nun aber gebachte Berlegungen jum Theil von folden Scheibefunftlern angestellt worden find, die entweber vers moge ihres Zeitalters die Zerlegungsfunft noch nicht in ber Bollfommenheit fannten, ju ber fie in ben neuern Zeiten gebracht worden ift, oder die die an fich nicht immer nothis ge Beschicklichkeit, Beurtheilungefraft und Genauigkeit ju besigen ichienen, welche Diese Urt chemischer Urbeiten erfordern; fo bielt ber Berf. fur rathfam, eine allgemeine Anweifung, wie nach bem bermabligen Buffande ber Chemie eine Berlegung anzustellen fen, porauszuschicken, und bar burch jeden Lefer in Stand ju feten, daß er felbft den Werth einer jeden analytifchen Untersuchung beurtheilen, und bas Gute vom Schlechten abscheiben tonne. Auf die Art find biefe Bogen entstanden, welche eine fehr gut geratbene Coms vilation find. Die Einrichtung des Buchs ift folgende: Querft bas Berbaltniß ber chemischen Gewichte, bann bie demifden Zeichen nach Bergman; von ber Bereitung ber chemifchen Bulfe, und gegenwirfenden Mitteln, größten Theile nach eben demfelben und Westrumb; Berbindung ber Gauren mit Laugenfalzen und Erben; tabellarifche lles berficht ber Galge, welche fich im Beingeift auflofen, nach Macquer. Berhaltniß der Bestandtheile in den Salzen, nach Bergman, Sahnemann, Rirwan und Weste Berhaltniß ber Bestandtheile in ben Steinen; auch tabellarifch, aber nicht gang vollständig. Charafteristische Gigenfchaften ber Erden und Metalle; bier bat ber Berf. Die Diamant, Birkon, und die Erde aus Ren, Gud, Was

les übergangen. Bon ben metallifchen Riederschlagen : alle gemeine Bemerkungen hieruber, und bann eine Tabelle über Die metallischen Pracipitate nach ihrem Gewicht und ihrer Karbe, gang nach Bergman. Berhalten der Rorper ben Ders fuchen mit bem gothrohre. 1) Berhalten ber trodnen Gaus ren, 2) der Laugenfalge, 3) der Reutralfalge, 4) der ers Digen Mittelfalge, 5) der metallifden Mittelfalge, 6) der Erden, 7) der brennbaren Rorper und 8) ber Metalle. bellarifcher Auszug von Briffon's Berfuchen die eigenthums liche Schwere der Rorper ju bestimmen. In Diefer Tabelle ift Die fpecififche Schwere des bestillirten Baffers 10,000 anger nommen, und die Schwere anderer Rorper, ben einer Temper ratur von 14 Grad über bem Eispunft nach Reaumur vere glichen worden. Bermandtschaftstafeln Tab. I. bis V. Bere wandtichaften ber Gauren und Laugenfalge. Tab. VI. bis Tab. XI. bes Baffere. Tab. XII. bes X. ber Erben. Tab. XIII. des Phlogistone. Tab. XIV. Meinaeiftes. ber Schwefelleber. Tab. XV. bes Methers. Tab. XVI. Des atherischen Dehle. Tab. XVII. bes fetten Deble. Tab. XIX. bis XXXIII. bie Bermandtschaften ber Metalle und ihrer Ralfe. - Unwendung ber Lehre von ber Bers manbtichaft, erlautert burch einige Benfpiele. Bon ber Berlegung ber mineralischen Rorper. Absolutes Gemicht. Specififche Schwere; jur Bestimmung berfelben ichlaat ber Berf. bas von Micholfon erfundene Inftrument vor, und fuat eine Befdreibung nebit Rupfer bavon bev. perfuche mit dem Lothrohre. Beitere Brufungsverfuche mit bem Kofil vor bem Pulvern. Man foll nahmlich unterfus den, ob es mit Grahl Funten gibt u. f. m. Das Dulvern. Der Berf. Schlägt Statt ber glafernen ober fleinern Reibe fchalen, Morfer von Coccuenufschalen vor. Dun fommt die Prüfung des Fosils auf Mittelsalze, und zulest die Untersuchung der Erze. Dieser ganze Theil ist aus Westerumb's Schriften gezogen, und hier unter einen Gesichtst punkt gebracht worden. Ob nun gleich diese ganze Schrift eine Compilation ist, so verdient sie doch eine Stelle unter den guten und brauchbaren Büchern, und kann selbst dem geübtern Analysien als ein bequemes Handbuch zum Nachschlagen dienen; Anfängern der Zerlegungskunst aber, bei sonders wenn sie nicht im Bests der vortresslichen Bergsmanischen und Westrumbschen Schriften sind, wollen wir dieses Handbuch vorzüglich empfehlen.

Erfurt. Unfer Sr. Prof. Becter ließ ben Gelegenheit bes pierhundertiabrigen Jubilaums ber hiefigen Universitat auf einem Dugrthogen eine - Machricht an bas einheimische und aus: martige Dublifums die verbefferte Einrichtung einer großen Brankenanstalt ju Erfurt, befonders jum Unterricht der Stu: Dierenden betreffend - brucken, burch melde er befannt macht, bag dem Bru. Prof. Erhard und ihm die Direction bes verbefferten flinifchen Inftitute, in bas arme Rrante unentgelblich aufgenommen und verpflegt werden, und bas jum Unterricht anges bender Merite bestimmt ift, aufgetragen worben, und bag er in eis ner alliabrlich herauszugebenden Ueberficht die Babl ber behandelten Granten, ihre Rranfheiten, Die Bahl ber Genefenen, Berftorbes nen, und Ungeheilten u. f. m. nebft allem vorgefommenen Derfe murbigen öffentlich befannt ju machen gedenfe.' Diefe jeder Unis versitat unentbehrliche Anftalt ift bas Werf bes großen Beiftes und allgemein gefchanten Menfchenfreundes, des Grn. Coabiutors von Dalberg Ergb. On. Auch Gr. Br. Beder verbient unfern boppelten marmften Dant, ba er fich biefes Inftituts, von bent er gar feinen Gehalt gieht, nicht allein mit ber angeftrengteften Thatigfeit annimmt, fondern auch jenen Rranfen, bie gwar bie Argneymittel ju beftreiten, ben Rath des Argtes aber gu bejahr len außer Stande find, feine unentgeldliche Gulfe anbiethet. Der himmel gebe , daß Alle nach Rraften jur Beforderung bier fer wohlthatigen Auftalt bentragen mochten!!



# Medicinisch schirurgische Zeitung.

Den 8. October 1792.

Paris ben Garnery: Observations de Physique et de Médecine, saites en disserens lieux de l'Espagne; on y a joint des considerations sur la lépre, la petite verole, et la maladie vénerienne, par Mr. Thiery &c. &c. 1791. Erster Band 285 Seit. Zwepter Band 266 Seit. in 800.

Pach bes Rec. Wissen hat nur ein einziges deutsches Ans zeigeblatt dieses schätharen Buches erwähnt. Sein Verf. bat sich mehrere Jahre in Madrit aufgehalten, besonders ofs ters als Arzt und Natursorscher mehrere Provinzen von Spanien bergiset, und liesert hier den Kern von seinen mit Fleiß und kluger Achtsamkeit geführten physisch medicinischen Tagebüchern. Als Probe geben wir Bericht von einer Colift, die er in Madrit und dem Bezirke dieser großen Stadt einst epidemisch bemerkte, und mit vorzüglich gutem Ersfolge zu behandeln wußte. Das Uebel begann mit bepnasse

he beständigem Erbrechen der beftigsten Urt, wodurch eine febr gabe grune Materie ausgeleert murde. 3mar fcbien barauf einige Erleichterung zu folgen, allein ber Coliffcmerg fehrte bald mit eben berfelben Beftigfeit wieder gurucf ; die Rranten mußten aus Schmerzen laut aufheulen, bald aber verfielen fie wieder in bas Stillschweigen, worin fich ber bochfie Grad von Schmerz ausbruckt, und in anhale tendes Seufzen. Daben war hartnactige Leibesverftopfung, bie fich fcmer burch Rinftiere und Abführungen beben ließ. Meiften Theils endigte fich biefe Colif mit einer gabe mung, woben jedoch die Rabiafeit zu empfinden nicht allges mein unterdruckt mar; und als eine besondere Merkwurdige feit führt der Berf. an, daß der Buls felten jurudigezogen war, auch wenn die Rranten die unbeschreiblichften Schmers gen fühlten. Aberlaffe und innerlich bengebrachte erweichens be Mittel waren Theils ungulänglich, Theils icadlich. Br. T. fand das liebel analogisch mit ber Colif (von Pois tou, und gab beswegen Brechmittel und farte Abführung gen, fo munderlich fein Berfahren ben Madriter Mersten Er verordnete brey Gran Brechweinstein, auch porfam. auch vier, in einer Rlasche (Vinte) frifch Baffer verdunnt, und in feche bis fieben , nach und nach mit Rucficht auf Die wahrzunehmende Wirfung, ju gebende Portionen vere theilt. Gehr bald vermandelte fich auf ben Gebrauch bes Brechmittels bas grune Gallenbrechen in ein gelbes, und fcon ben erften Lag hatten die Rranfen eine Erleichterung. Des Abends gab er Sydenham's flufiges Laudanum, oder auch Theriaf, und ben Tag barauf Afantpillen mit Rhabarber und andern Aperitivmitteln, woben er noch abs führende Decocte trinten ließ, und endlich eine ftarte Purs gang in Guajakdecoct. Done Ausnahme beilte er mit Dier

fen Mitteln alle Rrante, fogar auch bie, melde unter ben Sanben der Madriter Merate nicht hatten genefen tonnen. Eben fo lehrreich als diefe Albhandlung von einer epis bemifchen Colif, find auch im zwenten Theile feines Bertes Die Bemerkungen über Ulmaden und feine Quecffilbermerfe. welche eigentlich vom Doctor Arebalo, Buchthausgrate bafelbit, berftammen, und bon unferm Berf, in lesbare Rorm gebracht worden find. Es ift farte Bermuthung por banden, daß die Almadenfchen Quedfilberminen, bald mehr: balb minber tief, fich nach ber Direction ber Berge von Dften nach Beffen weit binaus erftreden, wie man benn auch neuerlich ju Alicante ( Giner Stadt von gleicher Breite und auf gleicher Linie mit Almaden), ein Quecke fiberbergmert entdectt, bat. Die Oberflache des Bodens bedeckt ein fandiges Geftein; welches schichtenweise von Morgen gegen Abend ftreitht; bann fommt Schiefer, und unter Diesem erft Die Querffilbermine. Gobald man Darin su graben aufangt, fommen gleich bier und ba reine Quede filberfugelchen gum Borfcheinen Zwifthen bem Schiefer und bem Quecffilbermineral fommen oft Borten von Rreibenerbe . moraus bas Quedfilber flar und reichlich beraus. quille. Bofich aber in bem Mineral das Quedfilber als gegrabener Binnober vorfindet, wird es niemable fliegend (Das ift , im Stande ber Regeneration) bemerft. lenthalben, wo bas Quedfilber gegraben wird, ift es fo heif bag Die Arbeiter nacht fenn muffen , und bennoch schwigen, jumahl wenn bas Mineral fein und reichlich porhanden ift; und bie Buft nicht genug erneuert werben fann. Gobald ein Ulmabenicher Junge Rrafte genug bat, eine Laft von gebn bis gwolf Pfunden gu tragen, befahrt et ben Schacht, und wird, in ber Bergmannssprache zu rei C 2 Den.

ben, Sundsjunge. Je alter er wird, besto mehr nimint bie Arbeit bis jur Beforderung in Die Anappfchaft ju, und amar immer mit Beranderung des Gegenstandes ber Ber Schäftigung. : Das bochfte Alter eines Queckfilberknappen Bergmannsfrantheiten find Geitenflich; ift fechzig Jahre: Augenentzundung, Bluthuften, frampfichtes Afthma, und gemeiner Suften. Buweilen befällt Manche auch Blutbrei chen , Bittern ber Extremitaten, und Entjundung bes Schlundes und Mundes; Speichelfluß und Galipations; geschwure. Auch die Schmelzer find folchen Webeln! unter: worfen, und bas verflüchtigte Quedfilber durchbringt fie bermaffen, daß fie nicht fetten in ihrem! Rothe fichtbart Queckfilberfügelchen von fich geben: Wenn man Lodtens fnochen aus Grabern von Almaden untersucht, lauft Quech filber beraus. Gleichwohl find Burmer ein endemifches Uebel in biefer Gegend, fonderlich ber Gultomene (Aftaris lumbricoides L. ). Die Rieber werden bafelbft gemeiniglich Die Benustenche ift gletch falten bier ju Burmfiebern. endemifch, und wird burch eine Menne Fremder und Land, ftreicher von begberlen Gefchlechtet febr wifrig dim Fortgang unterhalten, obichon die Polizen altes anwendet, dem Forts fcritte des Uebels gut fteuern. 110 Raum finde man in und um Almaden einen Unangestecktent. Aber' Die Buffeuche bat allda viel von feiner Starte verloren, besteht gemeiniglich in unbedeutendem Tripper, und hochstelten fommen Bus bonen oder Chanfers in der Prapis vor. Gelten wird das Hebel mit Quecffilber behandelt, und der innere und außer re Gebrauch besfelben wird nur in Rothfallen angewandt; gewöhnlicher find die Solztrante, die in den meiften Fallen allein hinreichen. Auch in Almaden schwigt und falivirt man vom Queckfiber fo gut, als anderswo. : Auf gleiche Weife

Welse bearbeitet unser Verf. die medicinische Topographie von Jaragoza (Bon dem Unkundigen der Spanischen Sprache Saragossa (Bon dem Unkundigen der Spanischen Sprache Saragossa geschrieben), von Navarra, Biscapa, Arsturia, und Galicia, und bringt in seinen Betrachtungen über Aussas, Blattern, und Lussseuche viele Gelehrsamiseit an.

Servara ben Rinasdi's Erben: Collezione di opuscoli intorno il metodo proposto dal Nob. signore Don Giuseppe de Masdevall Medico di camera del Re cattolico per guarire le Febbri putrido - maligne, ed altri analoghi mali. Prima parte che contiene un opuscolo del Sig. Don Giov. Sastre e Puig ed un altro del Sig. D. Mart. Rodon, e Bell tradotti dallo Spagnulo nell'idioma italiano dall' Abate Pietro Montaner. 1791. 330 Seit. in 800. (Preis 3 Paoli).

don im Jahre 1789 übersette Gr. Montaner ben Bericht, welchen der berühmte Doctor Masdevall der toniglichen Regierung über die in verschiedenen fvanischen Provingen oft herrschenden und verheerenden bogartigen Raulfieber : Epidemien überreicht hatte, in bem feine befont bere Methode, Diefe Gattung Rieber glucflich zu beilen, ant gegeben wird, und ber auch icon im Jahre 1784 auf Ber fehl des Ronigs von Spanien durch den Druck befannt Diefer leberfegung fügte Sr. 117. auch gemacht murde. alle jene Rachrichten ben, welche in Spanien über ben Er folg diefer Methode von den Jahren 1784 bis 1789 offente lich im Drucke erschienen find, Theils um die Gute bet Masdevallschen heilmethode zu beweisen, Theils um zu zeigen, daß biefelbe nicht, wie viele andere, bald nach ibrer

ihrer Ericeinung wieber in Bergeffenheit gefallen ift. Den beutschen Mergten ift bereits bie Driginalschrift sowohl, als Die Italianische Uebersetung befannt, und Rec. eilt baber jur Anzeige ber bier vor und liegenden Schrift; in welcher Sr. M. alle jene Abhandlungen überfest liefern will, die die Spanischen Verzte vom Jahre 1784 bis jest über die Mass dewalliche Curart herausgegeben haben. Erfte Schrift del Dottore D. G. Sastre e Puig socio della Pontificia e Regia Università di Cervera nel Principato di Catalogna fopra il metodo del nob. fig. Don Giu/eppe de Masdevall. Buerft werden die Recepte und eine Ueberficht ber Masde, vallschen Eurmethode geliefert. R. Aq. viperin. vel fcorzoner. Unc. v. Vin. antimoniat. Unc. j. Crem. Tart. drachm. j. m. f. Mixtura antimon. No. 1.). - No. 2). Opiat. antifebril. R. Tartari emet. gr. xviij. Sal. ammon. Sal. absynth. ana drachm. j. m. et trit. per 1/4 hor. in mortar. vitreo, deinde add. Pulv. cort. peruv. opt. Unc. j. m. f. c. f. q. Syrup. abfynth. Electuar. -- No. 3). Sur zwey Rlystiere. R. Dos. j. Opiat. No. 2. Ol. olivar. Unc. ij. Mell. commun. 3 jv. Vin. emetic. Kij. di Benedicta laxativ. Unc. ij. ( Was Rec. nicht fennt ) m. - - No. 4). Für Rinder von 5 bis 10 Sahren bediene man fich bloß einer balben Dofis von No. 3. für zwen Rinftiere. - No. 5). Für Rinder unter 4 Jahren nehme man bloß eine halbe Dofis von No. 2. mit hinreichender Menge Waffer verdunnt. - - Wenn Beichen von Unreinigkeiten in ben erften Wegen vorhanden find, das Fieber mag gutartiger ober felbft faulichter Urt fenn, fo foll dem Rranken von der Mirtur No. 1. alle zwen ober bren Stunden ein Efloffel voll in einer halben Thees icaale voll gemeinen Waffers verorbnet werden. Es ift eben eben nicht nothig, daß bas in der Mirtur bestimmte Bag fer ober bie Gabe von Beinftein berfelben bengefest werden muffen, indem der Berf. burch die Erfahrung belehrt ift, daß eine Unge Vin. antim. (Der, wie Rec. im Berlaufe ber Schrift fab, nach Burham verfertiget, nur aber et was verdunntiff) mit 5 Ungen Baffer vermifcht gleiche Wirkung leiftet. Dazwischen foll man ben Rranten ein Decoctum panis trinfen laffen. Ben Rindern und fehr em pfindlichen Personen muffe man mit ber Untimonialmixtur behutfam fenn, fo wie man ben farten Leuten auch die Gabe vermebren fonne. Wenn nach bem 24ftunbigen Ges brauche ber Antimonialmirtur fein Stublaang erfolge, fo foll man bem Rranfen ein gemeines Rinftier mit 2 Ungen Efig geben laffen. Merte man, daß burch die Antimoniale mirtur Die Rrantheit nicht auf den Weg der Befferung ges bracht werde, fo muffe man feine Buflucht ju dem Gebraus che bes Opiat. antisebr. No. 2. nehmen, von welchem ber vierte, fechste ober achte Theil der gangen Dofis mit einem ' Loffel voll von der Mirtur No. 1., in einer hinreichenden Menge Baffere verdunnt, einzunehmen fen. Gine Stunde nachber muffe jedes Mabl der Rrante etwas Reifcbrube nachtrinken. In diefer Ordnung foll man fortfahren, bis die Rrantheit übermunden fen. Ganglich hange es von der großern ober geringern Gefahr berfelben, ober von ben ber fondern Bufallen ab, ob diefes Mittel in fleinern oder grot Bern Gaben, in furgerer ober langerer Swifchenzeit ju ger brauchen fen; benn zuweiten muffe man innerhalb 24 Stune ben nur eine Doffe, manches Dabl zwen geben. ber Rrante einen Biberwillen gegen bie Antimonialmirtur, fo foll Gebrauch von ber Rinftier No. 2. mit Rudficht auf das Alter des Rranten gemacht, diefelbe alle acht Stunden mieber:

wiederhohlt, und Bedacht genommen werben, baf er oftere von bem Opiat einnehme. ( Rec. murbe querft ein gemeir nes Ripftier geben, und hierauf alle 4 Stunden etwa 6 Ungen von dem Aluftier No. 3. in After einfprigen laffen ). Während der Wiedergenefung laßt der Berf. feine Rrante fich eines Infus., Chinæ fpir, nach Masdevall bedienen. - Die Bemerkungen, welche bier über die Faulnif vorger tragen werden, find zwar alle befannt, doch geben fie eis nen beutlichen Beweis von der Befanntschaft des Berf. mit der altern und neuern Literatur ab. Go verschiedentlich Die Meinung ber Mergte über die Mannigfaltigfeit Der bosi artigen Faulfieber auch immer ift, fo behauptet boch ber Berf. mit Masdevall, daß die Berfchiedenheit ihrer 3u. falle nicht berechtige, fie fur verschiedene Gattungen angui feben, und diefes fucht er fowohl durch Sydenham's und Stoll's Berte, ale durch Masdevall's Erfahrungen gu beweifen. Er fieht eine unmittelbare Degeneration und eie nen größern ober geringern Grad ber Faulniß ber Gafte als die Grundurfache ber Detechialfieber, bes bosartigen Mervenfiebers, des Spital, Rerter, und Schifsfiebers ac. an, und glaubt daber, daß alle durch die Masdevalliche Methode geheilt werden fonnen. Gegen bas Aderlaffen eir fert der Berf. febr, weil es Die fpanischen Mergte febr oft in Raulfiebern migbrauchen. - Eine oder bochftens die ander re Aberlaß konne nur in jungen vollblutigen Kranken zu Unfang eines Faulfiebers Statt haben. Brechmittel gleich Unfange ber Rrantheit empfiehlt er porzüglich , verordnet bies felbe fogar Schwangern; nur zieht er den Surhamischen Spiegglanzwein dem Brechweinstein bor. Die China und Untimonialmittel in Berbindung miteinanber führt er als bas traftigfte Seilmittel ber bosartigen Faulfieber an, vor: zügs

züglich lobt er bas oben angezeigte fieberwihrige Opiat No. Er ift ber Meinung , daß ben bemfelben fich nicht allein bas Sal. abfynth. und ammoniac. gerfegen, fondern glaubt, daß das Acid. marin. und das Alcali vol., welches fich ben der Reibung und Bermischung ber genannten zwen Galgarten entwickele, ben Regul. antimonil bes Breche weinsteins angreifen, und ihn fo verandern, daß ihm feir ne ganze brechmachende Rraft benommen werde. fcreiben diefe Beranderung der Rrafte bes Brechweinfteins ber Bermifchung mit ber China ju. Rec., ber in Italien lebt, bedient fich mit vorzüglichem Rugen gegen bartnäckige Quartanfieber einer halben Unge China mit 6 bis 8 Gran Brechweinstein, ber nach Saunder's Methode zubereitet ift, verfett, und in einem Morfer wohl untereinander ger Diefe Dofis nimmt ber Rrante in fieberfregen Sai gen auf 4 bis 5 Mahl innerhalb 24 Stunden ohne die ger ringfte Beschwerbe ). Riemahle, fagt ber Berf., habe er unter bem Gebrauche des Opiats farte Ausleerungen beobachtet; auch habe man nicht ju furchten, bag die bem Opiat bengemischte China Berftopfungen im Unterleibe veri urfache, ba fie hier im Gegentheil als ein auflofendes Dit Ben Mangel an Leibesoffnung folle man die tel wirke. Rinftiere nicht verabfaumen, benen ber Berf. bald fiebers widriges Opiat, bald Spießglanzwein zuseben läßt. Ende werden Beobachtungen ergahlt, die die Gute der Mas: devallschen Methode bestärken follen.

3weyte Schrift del Dottore D. Martino Roden e Bell Medico del Regio Spedale e della città di Cartagena Secretario dell'Academia medica &c. &c. intorno il metodo curativo del nob. S. D. Giuseppe de Masdevall. Durch übermäßiges Lob der Masdevallschen Methobe, Empfehlung berfelben im Seitenstiche (Deffen Gattung uns bestimmt ift), Dunkelheit und Berwirrung im Ausbrucke zeichnet sich diese kleine Schrift, die einer Uebersetzung nicht werth war, vorzüglich aus.

Srankfurt und Leipzig ben F. L. Pfähler: Versuch ein ner neuen Theorie der Wasserscheu. Ein Benitrag zur Geschichte derselben — dem Publikum zur Prüsung vorgelegt von Carl Friedrich Bader, prakticirendem Arzte zu Buchsweiler im niederrheinischen Departement. 1792. 208 Seit. in 800.

ustreitig find wir in Ansehung ber Renntniß der Ratur und Beilung diefer fürchterlichen Rrantheit noch eben fo weit jurud, als man es vor taufend Sahren mar; und ger wiß muß jeder Bentrag, ber uns ber Auftlarung auch nur in Etwas naber bringen tann, mit Danf aufgenommen werden. Da aber ber Berf. Diefer Schrift nach feinem eine nen Geständniffe nie diese Rrantheit als Urst zu beobachten Gelegenheit batte, ba feine Ibeen von der Bafferichen ben praftifchen Erfahrungen nicht burchaus getreu, und ebens bestwegen nicht geradezu mit Sicherheit anzunehmen find: fo hat fich Rec., weit entfernt die Rehler bes Style, oder die Autorsucht des jungen Berf. ju rugen, vielmehr ber muht, das Wefentliche ber Schrift ju beurtheilen, das Gute ju beftatigen , und bas Unrichtige aufzudecken. 'Die Schrift ift in zwen Abschnitte eingetheilt; im erften liefert ber Berf. eine furje Geschichte ber Sundswuth und ber Baffericeu. Er hatte einen Dubel, ber bie Buth betam, er fperrte benfelben ein, beobachtete ihn genau, ließ einen Spig bon ibm beißen, und nachdem ersterer farb, fo offe nete nete er ihn. Mirgende fand er eine Spur von Big ober Mari be; im Magen mar eine abichenlich ftintenbe Reuchtigfeit, und die Gebarmutter aufgeschwollen , troden; die Mutters scheibe febr entzundet, und mit einer braunen fchleimichten Feuchtigfeit benebt; die Bunge und ber Sals entzundet, Der Gvis, ber von ihm gebiffen mar, befam bie Buth, und ben der Deffnung beffelben fand ber Berf. mehr oder weniger die abnlichen Erfcheinungen. Ginem ans bern Spig ftrich Sr. 3. ichaumichten Beifer bes verftor, benen Pudels in bren gemachte Einschnitte. Rach 9 Mor nathen außerte berfelbe noch feine Buth, und murbe von einem einfallenden Soluftoß erschlagen. Ein fleines Bolog: nefer Suntchen aber, bem vermittelft eines Ginfchnitts am hinterschentel etwas von bem bidlichten Schleim, ber an ben Bahnen des Pudels lag, eingestrichen ward, befam die Buth. Der Bif, den der vom Pudel gebiffene Spis einem andern hund versette, mar ohne Rolge. Db. nun Diese Bersuche, fur die ber Berf. gewiß unfern Dank vers dient, das beweifen, mas br. 3. damit zu zeigen fucht, bezweifelt Rec. nicht ohne Grund. 3mar zeigt ber Berf., daß weder heißes Rlima, noch Mangel an Baffer, noch faule Rahrung ic. Urfache ber Buth fenen; daß biefelbe nicht eine Folge der Bahnschmerzen der hunde, wohl aber ihres nicht befriedigten Begattungstriebes fenn tonne u. f. w.; aber aus feinen Berfuchen folgt befrwegen noch nicht, baß der Bif eines gebiffenen Sundes die Buth nicht fortpflan je, und daß die Unftecfung nur burch den Big eines ur, fprunglich muthenden hundes Statt habe. Ein Berfuch ift gur Bestimmung einer fo wichtigen Sache nicht binlange lich. Die Wafferschen ben Menschen theilt Br. 3. in bie Hydrophobia nervosa, die wieder vera und spuria sen, bann

in die spasmodica und symptomatica ein. Wahre Rervent mafferscheu entstehe allein nach dem Bif eines wirklich mus thenden Sundes, und fen bloß eine Geelenfrantheit, eine außerst große, tobtliche Ibiosynkrasie, die gleichwohl nach bes Berf. Eingeständniß nicht bas Befentliche ber Rrants heit ift, weil einige auch ohne Wafferschen fterben. Buthaift wirke nicht auf das Lymphenfostem , wie andere Gifte, fondern ausschließlich nur auf die Rerven ( Wenn wir einst über die Theorie des Lymphenspftems bellere Ber griffe haben werden, fo wird fich biefe Deinung richtiger widerlegen laffen. Rec. glaubt wenigstens in allen Raden, Die er zu beobachten Gelegenheit batte, bemerkt zu haben, baß die Bufalle ber Buth von ber gebiffenen Stelle bem Bang ber Lymphgefaße folgen). Da nach bem Berf. gu reben, nur die Urwuth wirflich ansteckt, fo follen alle beobe achteten Wafferscheuen nur den Rabmen spuria oder spasmodica verdienen, ben benen die Unftecfung nimmermehr Statt hat. (Rec. munichte berglich über Diefen gemagten Sat felbft entscheiben gu tonnen. 3mar hat er bierin eige ne Erfahrung, und glaubte ehedem viel gethan ju haben, wenn er burch eigne Gefahr ben ber Behandlung einer wathenden Derfon zeigte, daß man diefelbe ohne Kurcht der Unflectung wie andere Rranke behandeln fonne, Kalls man nur eine unverlette Saut hat, und fich vor Berletung bu: tet; baß man fich aber ohne Unftedung ficher von einer ge: biffenen Perfon verlegen laffen burfe, ift gewiß ein gewage ter Sat, der noch burch viele fchicfliche Berfuche ju ber flimmen ift, bevor man benfelben fo geradezu in die Belt schreiben fann). Hydrophobia nervosa spuria mare also nicht die eigentliche Buth, fondern nur Bafferichen aus übertriebener Einbildungefraft, die die mefentlichen Sympe tome

tome nicht mit fich fuhrt. (Alfo eine Gattung von Babne finn ). Die Spasmodica vergleicht ber Berf. bem Tetanus, glaubt daß biefelbe bloß vom ortlichen Reife berfomme, und fie ift feiner Meinung nach, eine mabrhafte Rrampftrantheit, wie jener, ohne fpecififches Gift erzeugt. Un der Nervosa werde : Niemand geheilt; aber ben ber frampfichten fowohl, als Nervosa spuria, und Symptomatica habe die Beilung Statt. Un die von den meiften Schriftstellern porausgefeste mehr ober mindere Empfanglichteit glaubt Br. 3. nicht. : Die humptomatifde Bafferichen ericheine ben bigigen Riebern entzundlicher Art, und fen bie Rolge einer ortlichen Entjundung ber Buthwertzeuge (Welche find Diefe ? ), auch in ber Softerie werbe fie ofter beobache tet. . Abgegogen, bag bie Berfuche bes Berf. über Die Moglichkeit, und die verschiedenen Abfluffungen der Unfter dung in biefer Rrantheit nichts entscheiden, fo fieht Rec. bennoch ben Grund ber Unterabtheilung in Hydrophobia nervosa, spasmodica, und symptomatica nicht ein, eust glaubt, daß die bis bahin ubliche Eintheilung in priprunge liche und mitgetheilte mabre Bafferfchen, und bann in Die symptomatische ber Wesenheit ber Sache angemesses ner fep. Der Berf. gesteht felbft , bag in ber erquisiten Wuthibig Bafferfchen fein wefentliches Symptom fen, und daß in verschiedenen Rrantheiten eine Bafferschen bes obachtet worden fen. Ueberhaupt fcheint es, bag .fr. 3. Die Buth von ber Bafferfchen; und diese von bem Une vermogen gu ichlingen (Dyfphagia) nicht genug unterscheb Det. Wer über diefe Sache nachdenten will, ber lefe bie vielen Bentrage, Die die herren Undry, Rour, Bour teille., Bandot, Bonel de la Bragereffe, Mathieu und Mesler im ersten und fecheten Band ber Histoire de

la Societé Royale de Médecine de Paris geliefert baben, und entscheide bieruber. - Der zweyte Abschnitt hans beit pon den Borbauunge und Curarten , und enthalt bloß die berühmtern Mittel, die fich in neuern Zeiten einis gen Rubmeerwarben. Auffallend mar bem Rec.gaus bem Allterthum nichts bier ju finden, ba doch befonders bie Griechen, auch die romifchen Mergte vorzüglich über die Bafferichen fcon fo vieles ichrieben. Aretaus und Ca: lius haben von diesem Symptom in ber Satyriafi Bemerfungen geaußert; Die bem Berf. ben ben Geburtetheilen feines Qudels gewiß naber eingeleuchtet batten. Angehangt ift eine Literatur ber Bafferschen bom Ende bes 16ten Sabrbunderte angefangen, Die 154 Schriften enthalt, mos bin Rec. noch manche verweisen tonnte, wenn es hier der Ranm: erlaubte. 

on the thing of the contribute of the contribute

A doubth to the

· 45, 852 Juli 11

Das diegighrige Einladungsprogramm gu ber am 18. 311 lind gehaltenen folennen Rede gum Undenken des Rres gels Sternbachichen Stipendiums, bat den beftant bigen Decan ber medicin. Facultat brn. Dr. Gehler gum Berfaffer, und handelt: "De noxa e nimis præcipitato medicinæ studio oriunda." 2 Bog in 4to.

CONTRACT FOR AND SHE BUT IN an bat feit wenigen Sahren mehrere Borfchlage gur Berbefferung bes rechten Studiums ber Medicin gegeben: befonders gilt diefes von Frankreich, wo ben Gelegenheit ber neuen Conftitution auch ju einer medicinifchen Reform verschiedene Gutachten erschienen. Der Br. Berf. halt alle Diefe Bemuhungen fur ungureichend, wenn nicht borber amen Saupthinderniffe gehoben murden. Buerft follten nicht

fo viele jum medicinifchen Studium bingu gelaffen werben, welche weber Sabigfeiten noch gehörige Renntniffe befigen, und weiter feinen Beweggrund jur Erlernung ber Ury nengelahrtheit haben, ale baß fie einige Zeit handwerker maßig in einem Theile berfelben bisher gearbeitet. gilt vorzüglich von Apothefern und Barbierern, welche febr oft mit dem elenden Stolze einft einen Doctor ju mas den, Die Afabemie beziehen. Ein anderer Rebler ift, baß Die meiften bas weite Relb ber Medicin geschwind burch jumandern pflegen, woraus viele Rachtheile entspringen, wovon bier die vorzüglichsten aufgeführt find. Man fann fich in fo furger Beit unmöglich bie fo nothige fcarfe Bei urtheilungefraft, welche besondere burch lebung geftarft werben muß, ermerben, Die boch bem Schuler gur riche tigen Erlernung ber Debicin, als auch bem Urzte am Rrantenbette fo bochft nothig ift. Entgegengefette Ber fpiele aus den vorigen Zeiten. Die medicinifchen Rennte niffe bergleichen Berfonen bleiben alfo bochft mangelhaft. Denn schwerlich mochte man mohl Die Meinung zweper italianifcher Mergte , eines in Bononien , und des ans bern in Difa gelten laffen, als wenn die fogenannten Bortenntniffe jur Medicin gang unnothig maren. Bulebt ber llebergang jur Stiftung Diefes Stipenbiums, welches ber 1789 ju Leipzig verfforbene gandfammerrath Gr. Rarl Friedrich Rregel von Sternbach, ein befonderer Freund ber phyfifchen Wiffenschaften, befonders jum Beften berer, Die fich ber Medicin und Mathematif widmen, ausgesent hat. Denn ba es der theologische und juriftische Percipient jeder nur auf ein Jahr genießen tann, fo wird es bem Studioso Medicinæ fo wie bem Studioso Mathematum je bem auf 3 Jahre ertheilt, mit ber Bedingung, im britten Jahre von der Summe der ganzen dren Jahre eine wissens schaftliche Reise zu unternehmen. Der dießmahlige Perschient Hr. Friedrich Audwig Rreysig auß Erlenburg, der Medicin Candidat, handelte in der feyerlichen Rede: "De insigni utilitate, quæ in medicos, inprimis juniores, ex peregrinatione redundat.

1 . Un zeige. Ben Dinceng Deberich in Samberg verlaft noch por bem Ausgange biefes Inhres folgende Beitfchrift bie Preffe: grantifche graneytundige Annalen, größten Cheils aus ben Tagebucheru bes Bamberger Grantenhaufes gezogen. Berg ausgegeben von Abalbert friederich Marcus, Sofrathe, Leibs grate, und birigirendem Argte Des fürftlichen Rrankenhaufes. Erftes, swentes, brittes, und viertes Beft (Winter - Frublings Commer : und Berbffquartal 1792.) Ein jedes biefer Befte Miefert die bierteliabrige tteberficht ber porgualichften im Rrans Fenhause beobachteten Rranffheiten. Dadlerfte Geft: enthalt gut gleich die gange Ueberficht der Bolkskrankheiten, welche feit ber Eroffnung des Rranfenhaufes, (Den titen Dovember 1789,) bis Ende November 1791. bafelbft benbachtet worden. Die Bes genftande, welche in Diefen Annalen vorfommen, werden nach bier bengefenter Ordnung in ben Beften aufeinander folgen : Wetterbeobachtungell. b) Heberficht ber Bolfstranfheiten. c) Berfuche. Dorguglich mit nen empfohlenen Arzhepen und Seils arten. b) Abhandlungen über felbit beobachtete Krantheiten. Berwietelte und intereffante Rrantengeschiebten. Ditarbeiter an bie: fem Berte ift meinemurdiger Ditgehilfe im Rrantenhaufe, Gr. Prof. Dorn, offentlicher Lehrer auf der hiefigen boben Schule. Da biefe Beitschrift ununterbrochen fortgefest mirb, fo merbeu in der Folge auch Auffage anderer Merite, (Borguglich vaterlans Difcher) über felbit beobachtete Brantheiten, in berfelben einen Play finden. Mergte, Die bergleichen Bentrage einrucken gu laffen gedenfen , wenden fich gefälligft unmittelbar an ben

gerausgeber.

Bamberg , ben ten bes Weinmonaths 1792.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

#### Den it. October 1792.

Pavia ben Comini: De curandis hominum morbis.

Epitome prælectionibus academicis dicata. Auctore

J. P. Frank, S. R. et A. Majest. a consiliis magistr. polit. et ceconom. &c. Liber III. de Exanthematibus. 1792. 289 Seit. in gr. 800.

Der gelehrte fr. Berf. ist auch in dem gegenwärtigen Bande in der Behandlungsart der Materien sich vollfom men gleich geblieben. Mur selten läßt er, wahrscheinlich aus Liebe zur Rurze, und um seinen mundlichen Borträt gen noch ein größeres Interesse zu geben, den Lefer die Gründe seiner Meinungen wissen; auch verweiset er ihn nicht auf Bücher, in denen man die Beweise derselben, welche auch die seinigen wären, nachlesen könnte. Rec. erinnert dieses der Erklärung wegen, daß er seine Ueberzeugungen, welche manchmahl jenen des hrn. Berf. entgegen streiten,

überall zuruck hielt, mo berfelbe feine Grunde mitzucheilen unterlaffen bat.

Von den Ausschlägen im Allgemeinen. Br. Gubernialrath handelt nur von ben fogenanten fies berhaften Ausschlägen, erinnert aber, bag bas Rieber ben ihnen nichts Wefentliches fen, baf die Ubwefenheit des Eranthems feinen Ginfluß auf die bem eranthematifchen Rieber fonft zufommende Beschaffenheit habe, und daß auch umgefehrt ben Eranthemen gleicher Urt bas Rieber bochft perschieden fenn tonne. Die Saut bat ihre eigene Lebendi fraft, baber fie auch oft ein von innern Rrantheiteguftanden unabhangiges Rrantheitsgefühl verrath, und unabhangig von einer Einwirkung des Bergens fich jusammenzieht, rauh wird, thre Farbe andert, warm, trocken oder feucht iff. Man tann ungefahr aus der Saut auf ben Rorper, wie aus ber Minde auf ben Baum fchließen. Die Erantheme entflehen entweder aus den eiften Wegen, und gwar durch Mitteidenfchaft; ober burch einen Rebler ber umlaufenden Safte: over burch einen ibiopathischen Sautfehler, woben ber Berf. anmerft, bag man nicht annehmen durfe, Die fpecififche Cibarfe werbe in manchen Sallen in befondern Sautbruechen erzeugt , indem fich eine folche Beftime mung biefer Theile mit bet Weisheit bes Schopfers nicht reinten laffe (3ft benn bie Leber ber Gelbfucht wegen Dors banben?) und bag man auch nicht behaupten tonne, vere Schiedener Exantheme fperififche Materie fen die Folge von bem Berberbniß gewiffer Gafte gewiffer Sautorgane, Da fie doch nur Folge der fpecififchen Reigung ift (Auf welche Grunde mag wohl Dr. Prof. Frant biefe Behaups tung ffugen ?): Bon einem Stoffe faulichter Urt tonne man nur die Entfiehung der, nach dem Lobe, oder in Sterben, ben

ben ben faft paralytifcher Saus ausbrechenden Erantheme berleiten.

Ordo I. Exanthemata nuda, woben bie Saut ger mobnlich alatt bleibt. Genus I. Das Ervfipelas fann allerdings auch die innern Theile befallen, da die außere Saut in Diefelben fortgefest wird. Ben einer Section fand ber Berf. Die Lungen bellroth, weich, und in vielem Gerum ichmimmend. 3mar ift meiftens bas einfache Rothlauf mit ben Bufallen eines gaftrifden Riebers verbunden, boch muß man nicht aus der gelblichten Farbe unbedingt auf ein ne gallichte Scharfe foliegen, und ohne fonftige Anzeigen gleich jur gaftrifchen Eurart fcbreiten, wenn auch Uebliche feit und gallichtes Erbrechen vorhanden fenn follten; ein nervofes Rieber fann da jum Grunde liegen , und eine am dere Curart nothwendig machen. Dem Berf. fcbien ein beb einem nervofen gaftrifchen Fieber entftebendes Ernfipelas fritifch, weil barauf eine balbige Befferung folgte. 20 Rranten in bes Berf. Spital befamen nur zwen bas Rieber nach bem Ausbruche bes Erpfipelas. Gern fcmel len die nabe gelegenen Drufen. Un Stellen, wo die Rnoi den nahe unter ber Saut liegen g. B. an ben Schienbeis nen entfieht ber Brand leicht. Der Berf. fab beym Roth, lauf Blafen von der Figur und Große eines Suhnerenes, auft folde, Die ben Blafen, welche von Cantbaridenvflas fern verurfacht werden, glichen. Der Blafenausbruch er, leichtert bas Uebel nicht, fo wenig, wie felbst die Abnahme Der Gefdwulft, wenn bas Fieber und ber Schmerg daben nicht nachlaffen. Richt immer ift ben dem phlegmonbfen Erpfipelas das Rieber von inflammatorifcher Urt, manch, mabl auch nervos. Das bosartige Erpfipelas ift mit ben Bufallen bes Rervenfiebers ( Nach ber Bestimmung bes 0 2 Berf. Berf.) verbunden, eben diefelbe Gattung, welche man sonst Erysipelas putridum nennt. Das Ernstpelas entsteht zwar unläugbar oft von einem widernatürlichen Zustande der ersten Wege; allein diefer fann auch eine Folge vom Erns spelas senn.

Genus II. Das Scharlachfieber, wenigstens bas obne bosartige Branne ift vor dem iften Sahrhunderte nicht als eine eigne Rrantheit beschrieben worden. Schwer ift Diefes Uebel ju befiniren. Der Berf. befchreibt es fo: "Der Scharlach ift ein ansteckenber, meistens mit Rieber verbundener Ausschlag, welcher nach vorgangiger Rauhigs feit, Sige und Trockenheit der Saut, unter der Empfin: bung von Angft und Unrube, nach einem meiftens vorgans gigen und oft auch bleibenden Schmergen und Rothe im Schlunde, unter ber Gestalt von scharlachfarbigen ober doch außerst rothen, ausgedehnten, und sich manchmabl faft über ben gangen Rorper ausbreitenden, glatten, gus weilen aber auch etwas rauben, und mit fleinen Bervors - ragungen besetzten Flecken auf ber Saut erscheint, nach wenigen Tagen mit Abschuppung ber Saut verschwindet, und por andern Sautausschlägen burch vernachläßigte Sautausdunftung, vorzüglich leicht von einer Sautwaffere sucht, oder Leucophlegmatie begleitet wird, und nicht leicht hiernachst Jemanden gum andern Dable befällt." Das Rieber baben ift gewöhnlich inflammatorisch. Saut iff entweder glatt, oder mit einem frieselartigen Aus. fclage, oder mit Dufteln befett. Gehr genau und meis fterhaft befchreibt ber Berf. bas Scharlachfieber unter feir nen verschiedenen Gestalten, und er theilt es in bas gelinde, und in das ichlimmere mit halsweh verbundene, woben fich nicht felten Die Bufalle bes nervofen Fiebers zeigen, ab.

In ein Daar Kallen beobachtete er nach bereits von fat ten gegangener Abichuppung eine fo große Empfindlichkeit der Saut, daß auch die geringfte Beruhrung ichmergte. In Unfehung ber Rolgen bes Scharlachs fommt vieles auf die Eigenthumlichfeit ber Epidemie an , zuweilen fieht man Meiftens entfteben viele, zuweilen feine Bafferfuchten. Diefe 14 bis 18 Tage nach vorgegangenem Scharlach, auf Bunahme der Schwäche und Berdruglichkeit des Reconva: lescenten, ber nun auch Ecfel gegen Speifen, und Schlafe lofe Rachte befommt. Buweilen fehrte bas Balsweh gurud, der Pule murde beschleunigt, und es zeigte fich ein betracht: liches Rieber mit fparfamerem Abgang des harns, der wie Rleischwaffer fast blutig, oder braunlich, oder schwarze grau ausfah. Man flagte über Beengung in den Pracors Dien , und verrieth Unrube; bas Geficht befam ein cachef, tifches, fcwulftiges Aussehen, und die aufgedunfenen Aus genlieder tonnten faum Die Augen fcbließen; Die Rufe lies fen an, fo auch die Schenfel, die Zeugungetheile, und bie gange Saut; bagu tam eine fluctuirende Gefcwulft des Uns terleibs, ein trocener Suften, Engbruftigfeit, Bruft: Ropfe und hirnwaffersucht, unter welchen Bufallen benn fehr viele im Unfang vernachläßigte Rrante ftarben. Diese bennahe acute Art von Baffersucht ereignet fich bald unter noch deutlich erfennbaren Ruchbleibfeln des Entzundungefiebers; manchmahl aber gibt fie eine besonders große, burch die vorgangige Rrantheit bervorgebrachte Schmache ju ertens nen. In einigen Rallen wird fie von einer ju großen Reißs barfeit des Lymphipstems und der Saut, in andern von Unreinigkeiten im Unterleibe, in ben meiften aber von uns terbruckter Sautausdunftung hervorgebracht. - Die brans bige Braune ift meiftens eine Folge bes Scharlache, und nobl

wohl fein urfprungliches Uebel; eine blofe Braune mirb ben Rranten eber erftiden, als bis es jum Brande fommt. Ueberaus ber Matur getreu gezeichnet fand Rec. Die Ber fcreibung des Scharlachs mit brandiger Braune. Eur muß man, foviel ohne Unmendung heftig mirtender Mittel geschehen fann, ben Ausschlag zu beforbern suchen, fich aber übrigens barum von der Aberlaß nicht abhalten laffen, wenn fie die Zufalle erfordern. Die Ueblichkeit und bas Erbrechen haben oft bier nicht eine materielle Urfache, fondern eine oberflächliche Magenentzundung jum Grunde, wegwegen man ben Unordnung ber Brechmittel behutfam ju Wert geben muß; übrigens muß man fich nach ber Bes Schaffenheit bes Riebers richten. Ben dem nervofen Rieber thut insonderheit die Rinde berrliche Dienste. Der Rrante muß angehalten werben, ben Speichel und die Sauche aus feinem Munde nicht hinabzuschlucken, fondern durch ans tifeptische Mittel ben Sals ju reinigen. Die von Undern empfohlene Unwendung des verfüßten Quecffilders und feis ne Mifchung mit Opium in Kallen, in benen man nicht purgiren barf, verwirft ber Berf. zwar nicht, fann fie aber noch nicht aus eigner Erfahrung (Bie Rec.) loben. Buruckgebliebene bartnactige Drufengefchmulfte merben am besten vermittelft aufgelegter Blafenpflafter burch Bertheir lung oder gutartige Eiterung gehoben. Ben ber Beilung ber entstandenen Bafferfucht hat man entweder eine antiphlogistische; oder eine starfende und ausleerende, oder eine mehr frampffillende Methode anzuwenden, je nachdem die Umftanbe verschieden find.

Genus III. Bom Meffelfieber. Es ift unter ben exanthematischen ungefahr bas, was unter ben anhaltenden Fiebern die Ephemera protracta ift. Schwerlich ift es auf fteckend,

fledend, nicht leicht epidemifch. Die Mehnlichfeit bes Musfchlags mit den Flecken von den Brenneffeln ift nicht imi mer fo groß, um ihn daburch bestimmen ju konnen. "Interim (Sagt ber Berf.) fi hoc dicatur efflorescentia, frequenter, non ubique, febrilis, nunc in maculis quasi a cæsa urticis cute, nunc in tumoribus in vesiculam terminatis, nunc vero in majoribus ad pellem protuberantiis consistens, plerumque cum summo cutis pruritu incidens, circa noctem cum febricula, vel et externo a frigore (calore) copiosius prorumpens, ex cutis cum intolerabili pruritu facillime disparens, sed hanc scalpendo mox iterum revocanda, post paucos dies plerumque cum epidermidis desquammatione disparens; - non iniquam nobis de hoc exanthematico morbo formabimus Die Effera ift mit darin begriffen, und Rec. fieht auch nicht ein, warum man eine eigene Gattung von Sautausichlag baraus machen will? Ralle, in benen bie Rrantheit bosartig war, finde man zwar aufgezeichnet; allein die Bogartigfeit lag wohl nicht in Diefem Ausschlags, fieber felbit.

Gen. IV. Petechiæ. "In paucissimis vero cum ægrotantium emolumento, seu criticæ comparent". Nichtiger hatte sich der Berf. wohl nicht ausdrücken können, da viele Aerste kritisch nennen, quod cum ægrotantium emolumento comparet; denn daß Petechien in so fern kritisch senn könnten, als sie mit der bemerkten ausfallenden Erleichterung des Kranken in einem nothwendigen Causals nerus stünden, hat man noch nie durch Gründe darges than. Wo die Haut am dunnesten ist, am Halse, an den Brüsten, an den Armen, brechen Petechien am stärksten aus; nie sah noch der Berf. dieselbe im Gesichte. Auch beobe

beobachtete er fie nie in ben innern Theilen, auch nie, baß fie mit Abschuppungen vergingen. Buweilen brechen fie noch nach vollia übermundener Krantheit aus. Die Sommerfprofe fen find ein ben Betechien, die ebenfalls, wie auch Rec. fab, ohne eine ausgezeichnete Rrantheit entstehen tonnen, abne liches lebel, fo auch die fcorbutifchen Flecken, nur bag die Causa proxima (remota) bier verschieden ift. Auch in Rallen , in benen bas gelaffene Blut nicht leicht gerinnen will', mag ber Berf. nicht eine faulichte Auflofung beffels ben als Urfache ber Betechien annehmen, fondern fest ihre Entstehung vielmehr in eine Schlaffheit der festen Theile; benn fonft mußte die Eur nicht fo oft gluden, noch Chinar rinde ben ben fcorbutifchen Betechien ben frifchen Rrautern und ben vegetabilifchen Gauren in ihren Rraften nachftes ( Benn ber Berf. nur nicht immer ben Begriff von faulichter Verderbniß der Gafte auf offenbare ftins Pende Saulnif einschranfte! - Denn murbe er einseben, warum das Blut ben Betechien oft vollfommen inflammas torifch ift, als welches von einem geringern Grad ber Auflofung ber Enmphe abhangt, und warum es ben feiner merflichern Auflosung boch nicht flinft? Db Rrante, bes ren umlaufendes Blut fo durch Kaulnif aufgelof't ift, daß es ftinft, bergeftellt merben tonnen, zweifelt Rec. freplich eben fo febr, als an ber Erifteng folcher Rranten; baß aber eine vermehrte, aber in ihren Graben fo verfcbiebene Meigung jur offenbaren Kaulnif meiftens todtlich fen, mird Diemand fagen, ber die Lehre bon ber Berberbnif unserer Gafte nicht fo gerade ju berwirft. Die geborig eine gefehene Lehre von der vathologischen Berberbniß ber Gafte bes lebenbigen Rorpers, auf Die Gefete ber Abfonderungen angewandt; liefert auch bie Aufschluffe, warum nicht alle antis

antifeptifche Mittel ben bem Scorbute gleich beilfam find. Die Schlaffbeit oder Durbigfeit ber feften Theile, pers moge welcher fie bas Durchschwiten bes Bluts fo leicht möglich machen, ift ja auch Wirfung ber vermehrten Reis gung gur Kaulnif. Daber bie Betechien und bie großen fcwarzen gleden nach bem Tobe ). Urfachen ber Berechien find Unreinigfeiten im Unterleibe, ober eine in ber Epider mie auf eine unbefannte Urt erzeugte Scharfe, ober lebers maaß an Lebensfraft, ober verminderter Widerstand ber Befaße, oder eine ber gabmung nabe tommende Befchafe fenheit derfelben, ober mobl gar eine burch Scharfe bervorgebrachte Berdunnung der Emmphe (3ft das nicht alles entweder Urfache oder Wirfung der pathologischen Raulniß? Und boch fagt ber Berf. weiter): "Non gratuita eft hæc acredinis in fanguine, vi contagii aut alia evolutæ, fuppositio; si consideremus, tum ipsas petechias interdum cum cæterorum emolumento symptomatum prorupisse (Welches er boch nie beobachtet ju haben geffant ), tum frequentes satis in fehribus, quæ petechiis quam maxime favent, nervolis, metastases cum bonis ægroti rebus contingere: quæ omnia, ficut eliminatam ad fuperficiem corporis morbi testantur materiam; sic et alienam istius a putredine, vim vitæ omnem mox præfocante (Ja wenn von einer offenbaren ftinkenben Raulniß Die Rebe ift) naturam effe, luculenter oftendunt." Der Lefer tann nun beurtheilen, in wie meit ber Br. Berf. ber fogenannten Rervenpathologie zugethan fen, da er fogar an einer andern Stelle, auch burch bloße Mitleidenschaft ber Eingeweibe mit ber Saut, Betechten entftehen ließ. - Gefährlicher pflegen bie Betechien ju fenn, wenn fe-nur bann in bie Augen fallen, indem man den Theil feitwarts betrachtet. -

Das Dasen der Petechien an sich ändert nichts in der sonst nöthigen Behandlungsart (Gehört indessen mit zur Summe der indicantium), darf nicht einmahl von der übriegens indicirten Aderlaß abhalten.

Ordo II. Exanthemata scabra. Genus I. Miliaria. 3mar ift das Friefel vor dem inten Sahrhundert wenig er: ortert worden, aber barum fein neues Uebel. Jebem Bies ber fann das Friefel fich bengefellen, boch am haufigsten wird es ben Rindbetterinnen, ben nervofen, und ben car tarrhalischen Fiebern mahrgenommen. Zwar begünstigt das Friefel vieles Schwigen, doch kann man es nicht immer als Folge eines warmen Berhaltens betrachten, auch nimmt man es in trocknen und temperirten Gegenden wahr. Friesel ift epidemisch, aber nicht anstedend, immer symptos matifch, und es tann alfo im Grunde fein Friefelfieber ohs ne Frieselausschlag geben, wenn man nicht so die Falle in Epidemien nennen will, Kalls hier und ba einer, ber den Auss fchlag nicht hat, übrigens auf ahnliche Urt leibet, wie die übrigen mit Kriefelausbruch beschwerten Rranten. "Non tam raro interim, certe petechiali frequentius exanthemate, miliaria quasi critica, moderamen adduxerunt" - Der Berf. ift alfo noch uber bie nicht fritische Eigene schaft ber Petechien und bes Friesels nicht gang bestimmt. Auf dem gangen Rorper, ja auf den Fingerspigen und im Geficht fann Kriefel ausbreiben! - Dicht immer ift bas weit Be Friefet fthlimmer, wie bas rothe. Zuweilen entfieht, wie benm Scharlach, Baffersucht von ju großer Empfind: lichkeit ber Saut. Reine eigene Behandlung macht das Friefel nothwendig. Meistens ift ein fühles Berhalten jus träglich, meiftens die Aberlaß nachtheilig. Ift ein nervos fes Fieber mit bem Friefel verbunden, fo ift ein marmeres Beri

Berhalten oft nothig, so auch nach Umständen in den fels tenen Fällen des kritischen Friesels. Wenn das Friesel zur rückgetreten ift, muß sich die Behandlung nach der Ursache des Zurücktretens, als neue Anhäufung von Unreinigkeiten in den ersten Wegen, unterdrückte Lochien, Erkältung u. s. w. richten.

Variolæ. Bollte man auch einige Falle Genus II. von wirflich wiedergekommenen Pocken gelten laffen, fo kommen fie doch, ihrer außerst geringen Ungahl wegen nicht in Betracht. Die faulichte Beschaffenheit laugnet ber Berf., - aber die Grunde für feine Meinung theilt er uns auch hier nicht mit. Die Borbereitungscur findet er ben gesunden Subjecten überflußig. Go beilfam auch bas talte Berhalten ift, fo muffen wir es boch fo einzurichten fu. chen, daß die Ausdunftung nicht unterdruckt wird (Eine febr gute Bemertung. Es ift befannt, daß wir ohne Unterbrus dung der Ausdunftung einen hoben Grad von Ralte ertrai gen tonnen; es fommt alfo auf die Dethode an. Go ift nicht minder die fchnelle Bermechselung des falten Zimmers mit einem recht warmen nach vollendetem Pockenausbruche ein Rebler, der fo baufig begangen wird, ungemein nache Uebrigens reicht die Behandlungsart ber Bocken, theilia ). welche unfer Berf. empfiehlt, bon ber ber meiften Reuern nicht ab. Besonders scharft er ein, auf die Art des Fier In ben mit bem nervofen Ries bere Rucfficht ju nehmen. ber verbundenen Docken empfiehlt fr. S. in den erften ben ben Stadien die Binkblumen febr. Manchmahl entfteben pon der Spannung der Saut der unter den Ruffohlen fie Benden Bocken heftige Schmergen, Schlaflosigkeit und Bu-Zeitiges Aufschneiben ber Pocken, und erweis dende Brepumichlage unter die Fußsohlen gelegt, find hier bulfi

halfreich. Bon ber Inoculation. Der Berf. alaubt, bie arde Bere Butartiafeit ber inoculirten Docken bange von ber befone bern Birkungdart des in eine Bunde (Man fann auch ohne Bunde mit eben fo gutem Erfolge einimpfen) aufgenommenen Giftes ab. Er theilt ben Zeitraum nach ber Inoculation bis zum geendigten Dockenansbruch in vier Stadien ein. Das er fte ift bas Stadium der ortlichen Reinung. Schon am andern Tage nach ber Inoculation nimmt man ber vielen rothe Buncte, ober auch mohl einen bellrothen, gelbrothen Rleck mahr; ben andern aber erft nach mehrern Tagen (Letteres ift nach des Rec. Beobachtungen ber baufigere Rall ). Um britten Tage entfleht Juden, ein gelindes Spannen, und eine Sarte an ber Impfftelle. Um vierten Tage nehmen Rothe, Juden und Sarte ju, und fehr fleine dem unber maffneten Auge unfichtbare Blaschen , Die Reime ber Mutterpoden brechen in der Impfgegend aus. 2) Das Stadium der allgemeinen Reinung. Um fünften Tage. ben manchen fpater, fieht man fcon einen Saufen von Bur fteln, welcher mit einem breiten rothen Rreife umgeben ift, fich erheben; Die Uchfel, oder auch die Leiftengegend wird schmerzbaft, es folgt bierauf Mattigfeit, Rnochenschmerzen, Schauder, mit zwifchen eintretenber Sige, bald ift das Geficht roth, bald blaß, es entfieht Ropfweb, Schwindel, Berdrugliche tit, Mangel an Efluft, oder ein ungewohnlicher Appetit, und eine furzbauernde Munterfeit. (Rec. zweifelt , ob in den ineiften Kallen Diefe Bufalle der allgemeinen Reigung icon am funften Tage eintreten. Geine Impflinge fand er in Diefem Beitpunkte, den Achfelschmerz bev einigen abgerechnet, noch gang gefund ). 3) Das Stadium des Ausbruchefiebers (Invasionis). Um sechsten Tage wird eine Bunahme bes Schmerzens ben ber Bewegung ber Urme mabrgenommen.

Die in bet größer gewordenen Buftel befindliche bunne Lymphe vermehrt fich, und ein rother Rreis umgibt fie nun. Es brechen mehrere judenbe und brennende jugefpige te Buaelchen in ber Gegend aus. Der Athem flinkt, Die Bunge wird unrein, die Augen werben trube. bend wechseln Schauber und Site ab, und es erfolgt ber wirkliche Unfall ber Rrantheit an Diefem Tage (Rach bes Mec. Bemerkungen am meiften 3 bis 4 Tage fpater, und noch nie beobachtete er ben Unfall am fecheten Tage nach ber Inoculation, obgleich er mehrere Sunderte eingeimpft bat ). ober wenn erofcon gefcheben ift ( Welches ben Bei merkungen ber erfahrenften Smpfarzte nach vielleicht nie fich ereianen wird), fo nehmen die bereits vorhandenen Bufalle au. ber Rrante tann nicht wohl auf ben Beinen bleiben? Um fiebenten Sage nehmen bie Impfpoden an Große gui Die in ihnen befindliche Reuchtigfeit wird Dicker, ber fie umi gebende Rreis rother und ausgebehnter. Gegen Abend ente fieht Rovfweb, Schander, vermehrte Sie, Schlaffucht, beidleunigter Buls. (Rach bes Rec. Bemerfungen ber fällt das Ausbruchsfieber die meiften gablings, als wenn es ihnen angewehet mare. Es fest gewöhnlich gang unres gelmäßig aus, oder es remittirt. Biele befinden fich furs borm Schlafengehn beffer , als an andern Lagegeiten ). Um achten Tage nehmen Die Fiebergufalle, gegen Die Nacht die Schlaffucht, die Unruhe und die Sige gu; der Rrante fabrt im Schlafe auf, fnirfct mit ben Babuen, befommt leblichkeit und Magenweh. Schon ift die Reuchtigkeit in ben Impfpocten eiterhaft. Um neunten Tage vermebrt fic bas Rieber; bie Ueblichfeiten und Deigung gum Erbrei chen , die Mattigfeit und Schlaffucht halten an. len beobachtet man Berdrehungen ber Augen, Bittern, But duns

cfungen; ober der Kranke klagt über Angit, Berzklopfen, und Trockenheit, oder Schmerzen im Halfe. Aber am zehnten oder eilften Tage, zuweilen spater, brechen am übrigen Körper die Pocken in größerer oder in kleinerer Anzahl aus, wenn nicht der seltene Fall eines Pockensiebers ohne Pocken eintritt. Ueber die Behandlung der Impsstelle hat der Berf. den Leser zu unterrichten vergessen.

Gen. III. Morbilli. Um baufigsten fallen die Das fernevidemien in das Ende bes Winters. Die Dafern find ein ansteckendes und urfprungliches Eranthem, welches meis ffens nach vorausgegangenen Catarrbalzufällen, nahmlich trocknem Suften, Diefen, Jucken, Rothe und Ebranen ber Augen, Salsmeb, und biernachft Rieber, meiftens am En: be bes britten ober am Anfange bes vierten Tages, jus weilen fpater; gewohnlich ohne alle Rachlaffung ber Bus falle, ja wohl gar mit offenbarer Berichlimmerung berfels ben, auf der Saut, befonders im Gefichte, unter ber Ges falt fleiner Sugelchen, oder Bleden, ober rothen Punfte erscheinen, welche die Rigur von Leinsamen haben, - bald nachber aber auch auf der Bruft, auf dem Bauche, und den Bliedern unter jener Geffalt von rothen Rlecken, welche den Riobbiffen abneln, felten vollig rund, großer als die ausbres denden Bocten, und meiftens zusammenfließend, etwas raub, und über die Saut bervorragend find, bervorfommen, nicht in Eiterung übergeben, fondern ungefahr am fechsten Sage: jumeilen fpater, abzutrochnen, und als flegenartige Schups pen abzufallen pflegen. Der Unterschied, den man zwis schen Rotheln (Rubeolæ) und Masern macht, ift, wie ber Berf. glaubt, nur eine Folge ber fo leicht möglichen Bermechselung ber Scarlatina miliaris und pustulosa mit ben Mafern. Das halsweb, Die eiterartige Materie in

ben Buffeln, Die Abmefenbeit ber Catarrhalufalle, Die um gewiffe Beit bes Ausbruchs, endlich die leicht folgende Sautwafferfucht ben diefem Ergnthem icheinen ju beftatie gen, daß es eine Urt von Scharlachfieber fev. Febris morbillofa fine morbillis glaubt ber Berf. nicht eber, bis durch Berfuche mit ber Inoculation die Sache bestätigt werben follte; fo glaubt er auch nicht an die uns achten Mafern. .. Um bogartigften pflegen die Dafern ju fepit, menn fie mit der Fiebergattung, welche der Berf. bas nervofe Rieber nennt, perbunden find. Obaleich die Ergablung von practifchen Rallen in fein Lebrbuch gebort. fo ift both die ausführliche Ergahlung eines complicirten Kalles, and Die Mafern mit einem inflammatorifchen Ries ber , und allerlen : Dervenzufallen verbunden waren, febr lehrreich :- Die Cur fommt mit der des Scharlachfiebers überein. Benn bie Mafernevidemie febr bosartig ift, rieth ber:Berf. jur Inoculation, :::

Gen. IV. Pemphigus. Dieses Exanthem ist bald mit biefer, bald mit jener Fieberart, zuweilen mit gar keinem Fieber verbunden, und es bricht in Gestalt durchsichtiger oder undurchsichtiger, eiternder Bladchen aus, welche den Pocken, oder gar den Haselnussen gleich, wenn sie nicht noch größer sind, bald auf dem ganzen Körper, bald nur an gewissen Stellen zum Borschein kommen, und nach kurzer Zeit in eine harte warzenartige Substanz zusammenschrumpfen, oder, wenn sie aufbrechen, eine trübe wässerige Feuchtigkeit ergießen, und rothgraue, oder schwarze Flecken, welche mit Krusten von verschiedener Farbe hier und da umgeben werden, selten aber Eruben oder Narben zurück lassen. Der Pers, erzählt einen Fall, wo er den

1

Pemphigus, ber am 16. Tage bes Fiebers ausbrach, fris
tisch fand. Die unachten Pocken (Variolæ spuriæ) rechs
net er zum Geschlecht bes Pemphigus (Pemphigus variolodes), ba sie mit den achten Pocken nichts, als eine
mehr oder weniger beträchtliche äußere Aehnlichkeit gemein
haben.

Gen. V. Aphthæ. Die Aphthen find ben Ermachfer nen (Doch nicht immer) ein fompromatisches, ben Rin, bern aber häufiger, ein urfprungliches Eranthema Ben den Aphthen der Rinder widerfath ber Berf. ben Gebrauch reigender Mittel, und empfiehlt die Emutfio arabica mit Bucker, ober Altheefaft, angenehm gemacht, als Erant Ift die Umme nicht frant, fo verschone und als Argnen. man fie mit Argneven. Ift ber Magen mit angegriffen, fo ift Rarotten , ober Rubenfaft guträglich , ingleichen Gas lep , oder Leinfaamen , Decocte mit honig." Rommt es zu beftiger Diarrhoe, Leibschmergen, Buchungen, fo febe man ben Mitteln Mohnfaft gu. Bum außerlichen Gebrauch em pflehlt der Berf. befonders den weißen Bitriol und den Bor Ben der Behandlung nehme man fich ja in Ucht, baß fein farfer Durchfall entfiebe, und ben Rranten im Gefahr bringe. - Ein befondere Berdienft Diefer gelehrten Urbeit fest Rec. in Die Bereinfachung ber Dofologie ber Saut ausschläge.

Wirzburg. Unfer weiser Fürstbischof, stets auf bie Bers besserung ber hiesigen Universität bedacht, hat ben Brn. Prosfessor Christoph Siebold zur Bermehrung seiner Kenntnisse über Wien nach Italien gesandt, um sich den kunftigen Winter in Pavia zu verweilen.



### Medicinisch = dirurgische Zeitung.

#### Den 15. October 1794

Utrecht ben Bild: Verhandeling van Petrus Camper over het natuurlyk Verschill der Wezenstrekken in Menschen van onderscheeden Landaart en Ouderdom &c. &c. uitgegeeven door zynen Zoon Adriaan Gilles Camper. 1791. Mit Rupsern. 108 Geit. in 4to. (Preiß 6 fl.)

Dieses Werk, das vorzüglich für Zeichner, Mahler, Bossirer und Bildhauer bestimmt, aber dem Zergliederer und Naturforscher nicht weniger interessant ist, war bereits 1768 entworfen, 1772 vermehrt, und 1786 so weit ausz gearbeitet, als es jest erscheint. Der Berf. starb über der Ausseilung desselben. Laut der Vorrede hatte Petrus Camper, ein großer Kenner und warmer Freund der Mahlertunst und des Bossirens schon in seiner Jugend ein gene Ideen über die charafterissischen Züge der Menschen und Thiere. Da er alter wurde, machte ihn die Gestalt

Der

ber Mohren , die aus Offindien , und jener , die aus Afris ca famen, vorzüglich aufmertfam. Bald barauf entbectte er benm Abzeichnen der alten Mufter einen Unterschied gwie fchen ihren und unfern Befichtern; boch daben blieb ee. Da er ben erften gemahlten Mohren nachmahlen follte, fab er zwar einen fcmargen Menfchen, aber feinen Mobi ren, und er bemertte burch feine ihm eigene Scharfficht gar bald, baß hierin die meiften Runfiler fehlten. züglich wird Albrecht Durer's Weise nach Ovalen zu geichnen, und feinen Gegenstand mit zwen Mugen gu be: trachten, getabelt, weil dadurch alle feine Beichnungen gu breit wurden - eine Wahrheit, die das Boffiren flar zeigt. Da ber Berf. Lehrer ber Bergliederungefunft ju Umfter dam murde, bemerfte er aus der Bergleichung des verfchies benen Alterthums, daß das Ovale gang ungeschieft fen, Die Wefichteguge ficher und geschwind ju zeichnen. Er fagte Daber Schadel von Menfchen und vierfüßigen Thieren fent, recht durch, und bemerfte, daß die hirnschadelhohlen gwar im Allgemeinen regelmäßig fenen , daß nur die Situation bes Dber , und Unterfiefers allein den oft fo auffallenden Unters schied mache, und daß fich dieß von den Thieren bis gu ben Rifchen auf eben diefelbe Urt verhalte. Dieg alles aab feinen Betrachtungen über den Unterschied ber Gefichtes gune viel Licht. Auch brachte ihn die Beobachtung verschies bener Rationen auf die Jdee, daß nicht allein im Bervors fieben bes Oberfiefers, fondern auch in ber Breite bes Ungefichts, und bem vierecfichten Unterfiefer ein großer Uns terfchied zu finden fen. Diefes bestärfte eine große Ungabliges fammelter Cchabel. Er gablte in feiner Sammlung anger ben inlandischen, und jenen der benachbarten gander, den eines jungen Angolesichen Megers, eines Madagafcarichen Jung:

Sunglings, eines Manolers, eines Chinefers, einer Soti tentottin, einen Manneschadel von Celebes, und ben eis nes Calmucten. Den Schabel eines in London verftorbes nen Othabitiere zeichnete er bafelbft ab, aber nie fonnte er weber. Schabel noch Zeichnung weber eines englischen noch eines nationellen Amerikaners erhalten. Der berühme te West in London, ein geborner Densplvanier verficherte ibn, baß ihr Angesicht lang und schmal fen, baß bie Ang genhöhlen bas Alug gang nahe umfcblagen, und ihnen bar ber die benm, Europäer fo reigenden großen obern Migen lieder mangelten. Ben der Bergleichung bes Regerns Cale muchen: Europaer und Uffenfcabels fab Br. C., daß eie ne fichere Linie, von ber Stirne bis auf die Oberlippe gezoi gen, ben Befichtsunterschied ber Nationen erflare, und bie Mehnlichkeit, bes Regers mit bem Affen begreiflich mache: Wenn er verschiedene Diefer Gefichteguge nach einer borisone talen Linie gezeichnet batte, fo jog er jene Linie von ber Stire ne nach ihren verschiedenen Winteln, und baben entbedte er nun , daß wenn er diefe Linte mehr bormarts fallen ließ, ein antifes Geficht erscheine, bag fich im Gegentheil; menn er Die Linie gurudfallen ließ, ein Regergesicht, noch mehr ruchwarts ein Uffen, hunde, und endlich ein Schnepfene Ropf zeige. Diefes ift die Grundlage des gangen Gebaur Die Bergleichung und bas Durchfagen verschiedener Schabel und Riefer von verfcbiebenem Alter lebrten brn. C. den Unterschied; das fluffenmeife Bachethum, und das Abnehmen im Alterthum gu erfennen, und zeigten ihm das burd nebft ber Bergleichung mit den alten Runftlern, und der Untersuchung der Triangel ; und Oval ; Zeichnungen den Bea, auf eine neue und fichere Beife Menfchen; und Thier, topfe richtig ju zeichnen. Das Resultat biefer Untersuchung gen trug Camper bereits 1770 den i. und zeen August in der Amsterdamer Zeichenafademie vor, und erhielt von derselben eine Medaille zum Geschenk. So viel vom Ursprung und der Uebersicht des Ganzen in dieser Schrift, die in vier Theile zerfällt, von dem jeder wieder verschiedene Hauptsstücke und Paragraphen hat. Nec. wird den Inhalt im Zusammenhange mit möglichster Kurze zeigen, und das Bors züglichste davon ausheben.

... Brfter Theil, erftes gauptftuck. Ueber den eis gentlichen Unterschied ber Besichtszuge der vornehms ften Vollfer des Brobodens. Durch einen Blick fon: ne man unter ben Weiffen, Juden, Chriften, Spanier, Rrangofen, Deutsche, Englander zc. unterscheiden. Gelbft fen es fogar moglich, Die füdlichen Ginwohner granfreichs von ben notblichen, Salls fie fich nicht ben ber Fortpflans gung vermengt hatten, und einen Schotten vom Englander und grrlander ju unterscheiben. " In ben bollandischen Stadten finde man feine Nationalgefichtejuge mehr. Bus fallides Bermengen ber Bolfer, Rrieg, Bolfdwanderuns gen. Schiffbruche zei verandern Die ben Landarten eigens thumlichen Gefichtenige. Best finde man beynahe immer eine ftuffenweise Beranderung. Die Fortpflanzung fen fis der durch ein einziges Waar geschehen, gleichviel, von wels cher Farbe dasfelbe gewesen, ba es gewiß fen, daß biefe fich oft andere, und die Saut immer und eben diefelbe Bes ftandtheile babe. Der mittelfte Theil ber Saut eines Mohs ren, eines Stallaners, und einer ber weiffeften hollandis fchen Frauen gegeneinander gehalten, zeige fich in jeder mehr ober weniger fchwarg, ober gezacht. Die Membrana reticularis Malpigh. schwangerer Frauen werde zuweilen fo fcwarz, als die eines Ungolesichen Mobren. Dieß fah

Der

ber Berf. ben einer furt bor ber Geburt gestorbenen Rrau, und mit ihm die gange Groningiche Afademie, und noch wird ein Stud berfelben in feinem Rabinette bewahrt. Man febe bieruber le Cat's Benfpiele nach. Die in fare fem Branntwein bewahrte Mohrenhaut icheine ihre Karbe ju verlieren. Die Sonne babe ficherlich Ginfluß auf die Farben; aber fcwangere Frauen, weiße Mohren, ober die durch Rrantheit weiß werden, überzeugen ficher, baß noch mehr als die Sonne auf die Mittelhaut Ginfluß haben fonne. Der Unterschied ber jest lebenden Menschen wird nach Buffon angegeben. hr. Camper hat nichts gegen die Buffon'sche Bestimmung der schönsten Bolfer einzug wenden, ob er icon Urmenier fab, die nicht icon waren. Porzualich die Beiber aus dem fudlichen Frankreich haben noch ihre runde Oberfiefer, und das Flache des Anger fichts, meldes benm Unthischen Apollo, und ben der griechie fchen Benus fo fcon ift. (Marfeille ift eine griechische Pflangftadt ). - Die nordlichen Rrangofen, Schotten, und viele Riederlander baben einen ichmalen Ropf und ein fpigiges Angesicht, b. b. die Theile, die man Jochbeine heißt, fallen ruchwarts, nicht wie die des Calmucken vors marte. Diefen Unterschied muß der flar bemerken , der bofs Die Juden unterscheiben fich am meiften, und gwar von der Geburt an. Der Unterschied liegt nach Brn. West's Meinung in der Rrummung der Nafe. Much der Berf. ift diefer Meinung, und er fest fie neben die Mogoler. Bermeibung ber vielen Rupfer find bren Schabel, nahme lich der des Calmucken, des Europäers, und des Angos lefischen Mohren angenommen, wornach jeder gandfirich ger meffen, und der Unterfcbied ber Rationen verglichen wird. Go wird j. B. ber Calmuck als Urbild von Afien, Giber rien.

rien , Mordamerifa , und Reufeeland; ber Europher von Europa, ber Turfen, Perfien, eines Theils von Arabien bis Sindostan; der angolesische Mohr von Afrita, der Sottentotten, Cafferer, und ber Ginwohner von Madas gafcar aufgestellt. Die Moluden tragen bas Zeichen ber affatischen und afrikanischen Mischung. Um die Bergleis dung zwifden Menfchen und Thieren zu treffen, murde ber Schadel eines Schwang: Uffen, und der eines fleinen Drang Dutange bengefügt. Zweytes Sauptstuck. Ueber die Ursachen der verschiedenen Gestalt der menschlichen Ropfe und Ungesichter, zu Solge alterer und neue: rer Schriftsteller. Aeltere fomobl als Reuere, unter ans dern Saller und Buffon, verführt durch die Bersicherune gen ber Reifenden, behaupteten, daß die verschiedenen Rationen ihre Gestalten burch Runft erhielten, und daß dadurch der National : Unterschied verursacht murbe. fes ift bereits in des Berf. Abhandlung von der natürlichen Auferziehung der Rinder widerlegt; aber es wird beffen, ungeachtet hier nochmable fehr beutlich gezeigt und bewie: fen, daß die Behauptung, ale murde dem Mohren die Rafe eingebruckt, und daß beswegen ben bem mehr als ben uns hervorstehenden Obertiefer Die Rafe furz fenn muffe, hochft albern fen. Gefett aber dieß gefchehe, fo fragt fich, woher benn nun die breiten Riefer und Lippen? wird auch wieder jugegeben, und mit Benfpielen belegt, daß es Mationen gebe , die ihre Ropfe formen. Die Meis nungen des Lippokrates und Vesalius, daß Rinder, warterinnen und Bebammen die Ropfe ber Rinder formen, wird wiberlegt. (Rec. weiß aber, daß diefes in manchen Gegenden von Deutschlande unter bem Mittelffande noch geschieht), und die Meinung geaußert, baß biefes alles måh:

mabrend ber Geburt gefchebe? - Much führt ber Berf. bier feine Landsleute, beren langlichte Ropfe ber Gewohn, beit, ihre Rinder auf die Seite ju legen, jugefdrieben werden, jum Benfpiele an, und fucht ju beweifen, daß burch bas enge Becken ber Miederlanderinnen ber Ropf mabrend bem Durchgang langlicht gedruckt murbe (Rec. tann biefer Meis nung unmöglich beppflichten; benn er glaubt, baß, wenn ber Riederlanderinnen Becfen ju enge fepen, fo fen eber gu vermuthen, daß die Ratur bier eine bem Becten gemäße Bildung bewirte, und die Ropfe dem Becfen gemaß fore Diefe. Form kann auch nur fur eigenthumlich und nach tionel angesehen werden, aber nicht jene, die erft burch ben Durchgang durch das Becken verurfacht fenn follte. Uebers dieß fo weiß Rec. , der in Solland lebt, eben nicht, daß Dies derlanderinnen ichwerer gebaren als andere Mationen, wels ches doch der Kall fenn mußte, wenn bes Berf. Pramiffen riche tig waren. ) Luft, Clima, und Nahrung tragen allerdings jur garbe ben, die Gestalt aber fann auch davon abhangen. Daß die Rahrung jur Gestalt beptrage, fieht man allere dings an Thieren, warum aber ber Chinese, ber Molucke u. f. w. fo und nicht anders gebaut find, fann nicht bes fimmt werben. Der himmeleftrich nebft ber Rahrung fann fein befonderes Gefchlecht, wohl aber Beranderungen hervorbringen , 3. B. das Saar , ob es gefraufelt oder lor dicht fen, hangt nach aller Wahrscheinlichkeit von ber Rabe rung ab. Go baben im Munfterfchen und in ber Land, Schaft Drenthe die Leute gerades Saar; aber faum haben fie einige Zeit in Umfterdam gedient, fo fraufelt es fich. Der Unterschied ber edlern und ungesitteten Bolfer in Ruch ficht ber Erziehung ift nicht ju vergeffen. Gigen, Liegen, Beben, und forperliche Fehler geben dem Rorper eine ber

fondere Stellung. Go wird i. B. bas Ungeficht eines Schiefen fchief, fo werben die Schluffelbeine ben allen Budlichten und Schiefen gerade und langer, Schnurbru. ffe, Sonbe, Saare und Strumpfbander ic. verandern viel. noch mehr die englische Rrantheit. - Drittes Saupt: fluck. Physikalische Bemerkungen über den Unter: schied des Profils zwischen den Uffen Orange, Wer nern, und andern Bolfern, bis zu den Untiken. Die Meinung, daß die Bermischung des Beißen mit dem Drang ben Schwarzen erzeuge, wird widerleat, und aus des Berf. Abhandlung über den benannten Affen bewiefen, baß die Uffen vom größten bis jum fleinsten als vierfußige Thiere nicht jum Aufrechtgeben bestimmt, daß ihre Reble feineswegs jum Sprechen gebaut, und daß ihre Zeugunge theile mit benen ber Sunde übereinfommen. Rach diefer Boransfegung wird die Urt und Beife, beren fich ber Berf. bediente, um den Unterschied der Gefichte, und Rationalzuge, oder die Linea facialis ju finden, beschries ben. hierzu gebrauchte er eine Maschine mit borizontal und queer gezogenen Raben, und nach diefer wird ber Un: terfchied im Schadel ficher bestimmt. Die Befchreibung bier fer Mafchine ift mit den Rupfern ungemein verftandlich; Rec. muß aber ber Weitlauftigfeit wegen bie Lefer auf bas Bert felbft verweifen. Die Gefichtelinie findet man auf folgende Urt : Es wird nahmlich vom unterften Theile der Rase durch die Ohrenöffnung bis über das hinterhaupt bein eine horizontale Linie, und bann eine zwente Linie von ben zusammengeschloffenen Schneibezähnen über bie Rafe, und ben hervorragenden Theil des Stirnbeins gezogen. Dies fe fchiefe Linie heißt der Berf. Die Gefichtolinie, und diefe macht mit ber horizontalen einen rechten Winkel aus. 90 nach!

nachdem die Gefichtelinie fenfrecht fieht , vormarte ober qui rudfallt, je nachdem werben Rational Unterfchied, Schon, beit, und Baflichfeit bestimmt. Bis auf 100 Grade geht Die regelmäßigste Schönbeit, mehrere machen unformlich, wie benm Baffertopfe; von 80 bis 100 Grabe machf't bie Schönheit; zwischen diesen fieht der Europaer und Die Uni 3wifchen 70 und 80 fieht ber Reger und ber Cale Unter 70 ift der Affe, ber Sund, ber Bogel. mucfe. Des Schnepfen Linea facialis ift mit ber borizontalen faft Da nun bende Riefer verlangert find, und ber untere feinen Wintel nach und nach verliert, fo bleibt fein Raum fur Babne übrig. - Die Große bes Mundes überhaupt nach den hervorstebenden Sundstabnen bestimmt, und daber die aufgeworfenen Lippen Des Regers, Deffen Oberfiefer ohnedieß fehr hervorsteht. Viertes Saupts ftud. Bemerkungen über den Unterschied der Ges fichtelinien, und den Veranderungen, die nothwens dia daraus erfolgen. Befentlicher Unterschied zwischen ben Mohren, Europäer, und Untifen. Die Urfache ber Profileffas de ben verschiedenen Nationen bangt vom langern oder fürzern Jochbein ab. Der Zwischenraum zwischen bem Rasengrund und den vordern Schneibegahnen bestimmet die mehr ober weniger aufgeworfenen Lippen. Bon den langern oder furgern Riefern, der Lage der Enopfformigen Kortfage des Sins terhaupts ben verschiedenen Rationen, den furgern oder långern Salswirbelbeinen, und dem davon abhangenden Gleichaewichte ber vor , ober hintermarts hangenden Ropfe ber Mationen. Alles wird burch Rupfer beutlich. fann ben dem Reger eine gerade Linie von gibenformigen Fortsage und ben Drehpunkten des Sauptes gwischen den untern und obern Schneidegabnen burchziehen; nicht fo benin

hierauf wird bas benm Europäer und anbern Nationen. Bleichgewicht bestimmt und bewiesen, marum der Regers topf rudwärte, ber bes Calmucken vormarte, und jener bes Europäers mehr gerade fiebe, und warum der Reger : Sals fürger icheine. Je nachdem das hinterhauptsloch mehr hinter; oder vormarts fiebe, je nachdem hange ber Ropf. Bas von der Sage der Menfchen ohne Ropfe, Acephali , ju halten fen. Die Gefichtelinie eines in ber beffen Lebenszeit verftorbenen Chinefen betrug 75 Grade, feine Augenhöhlen find 12/8 = 11/2 breit, hoch 9/8. Beym Eus ropaer find fie gleich weit; daher das weinende Ungeficht, und die lang geschligten Augen bes erftern. Den Unterschied zwischen dem Europäer und Mohren zeigt die fechfte Rus pfertafel febr auffallend und vortrefflich. Sunftes Saupt: ftuck. Physikalische Vergleichung der Gesichtelinie in Ruckficht auf das flache des Ungefichts. fenlocher find in Rucfficht auf ihre Bobe im Regerschadel breiter; baber liegen die Nafenflugel immer auf dem Bors berfiefer nachft ben Rafenlochern, und die Augen fieben Eine Linie von ber Mafenwurgel burch naber benfammen. jeden der Sundsgahne, die 4 Schneidegahne in fich faffend, gezogen, bestimmt die Breite des Mundes. Die Reger haben fleine Ohren; weil aber die zigenformigen Fortfage gleichweit mit den Backenbeinen hervorstehen, fo fiehen fie weit vom Ropf abwarts. Der obere Theil des Calmucken, Schadels fen fpigig, und mit Puncten befest, die Rafe fen enger, Die Augen fieben naber benfammen, Die Linie aber Da die Backenbeine breiter faffe nur die 4 Schneidegahne. fepen, fo maren die Ohren wie benm Uffen verftectt. Europäere Rafenlocher fieben mit den Augenhöhlen gleiche weit voneinander, obicon die Nasenflugel etwas hervors fteben.

fieben. Da die Augenhoblen groß find, fo find es die Aus gen auch. Die Breite ber Ohren fteht im Berhaltniß mit den Schlaf, und Backenbeinen. Der Beweis des fleinen Mundes des Europaers wird nur durch die Rupfertafel deutlich. Alles diefes wird auch auf die Untifen angewandt, und ihre Schonheit burch eben Diefe Regeln erflart. Seche ftes Sauptstuck. Physikalische Auslegung der ver: schiedenen Gesichtszüge verschiedener Völker. ber Regertopf einen Winkel von 70 Graden mache, und ruckwarts bange, fo fen es naturlich, daß die Riefer weit hervorragen, und die Rafe eingedrückt fen. Die Ratur forme den Reger, daß er aber als Stlave feine Beftalt verandere, wird jugegeben und bewiesen. Die Breite Des Reger : Becfens verhalte fich wie 9 ju 7. Run folgen Ber: gleichungen und ber Unterschied zwischen dem Calmucken Die Meinung der alten griechischen und dem Reger. Schriftsteller, bag ben Calmucken Die Seitenmande Des Ropfes mit Brettchen zusammengedrückt murden, wird durch authentische Grunde widerlegt, und zugleich die Urfachen bes vorüberhangenden Ropfes, und des vorgebuckten Gebens besfelben angegeben. Des Europaers Rafe fen lang, weil fein Riefer mehr rudwarts fiebe. Es murde daber lachers lich fenn, wenn Calmuckische oder Mohrische Reisebeschreis ber ihrer Ration ergablten, daß und unfere Mutter in ber Jugend ben der Rafe gupften. Richt Die Runft, fondern Elima, Rahrung, Sitten, und Gewohnheiten verurfach, ten diese Abmeichungen. 3. B. Der Ropf ber Riederlans der, porguglich das hinterhaupt derfelben fen breit; diefes fcheine feinen Urfprung in der Schwache der Anochen ihrer Rinder ju haben; ferner fenen ihre Riefer fcmal, gleich benen ber nordlichen Franzosen und Schotten. Das flache breite breite Angesicht der Stalianer, Franzosen, einiger Deutischen zeigten noch bfliches herkommen. Die Niederlandisschen Manner und Frauen hatten breite huften, und ginz gen daher wackelnd. Die Runst sen eben so unfähig, die Gestalt der Nationen zu verändern, als sie unfähig ware, frauses oder gerades haar zu erfünsteln.

3werter Theil. Erstes gauptstuck. Ueber die Gestalt der Rinderfopfe im Profil. Der Unterschied amifchen einem neugebornen und einjahrigen Rindstopf fem febr groß. Der Berf. ftellt zwen folche Schabel neben ben eines ausgewachsenen Mannes und den einer gabnlofen als ten Frau, und vergleicht fie nach feiner oben angegebenen horizontalen Linie. Das Vorwachsen bes Riefers, und Das Einfallen bes hinterhaups mache die Beranderung; Die Augenhöhlen fenen nach Proportion größer. Der Une terfiefer werde nicht nur vorwarts langer, fondern ber aus Bere große Winkel wachfe juruck, fo bag er mit ben knopfe formigen Fortsagen von einem einjährigen Rinde in einer Linie febe, mabrend bem bas Rinn vorwarts machfe. furge Zwifchenraum zwischen den Joch , und Rafenbeinen fen die Urfache bes flachen Rindergefichtes. Reugeborne Rinder batten wegen ihres flachen Borberschabels noch feis ne auszeichnende Bertiefung über den Augenhöhlen und ber Rafe. Der neugeborne Rindstopf fen langer als hoch. 3weytes Sauptstuck. Ueber die Gestalt des er: wachsenen Ropfes. Die Nase machse nach und nach bervor, und forme ben fo einnehmenden reigenden Buckel. Da das Geficht ber Europäer flach fen, fo fepen bie Rafens locher bennahe fichtbar, und dieß, weil die Rafenfpige mit dem Rafengrunde bennahe horizontal fiehe. Das hervor: stehen ber Bahne fen Urfache bes hervorstehenden Mundes,

und bes gurudftebend icheinenden Rinnes. Drittes Saupt: ftuck. Von der Gestalt der Sochstbejahrten. Diederlandischen Weiber verlieren ihre Babne fruber, als Die Manner (Durchaebends baben Die Miederlander ichleche te Bahne, und wer fucht bie Urfache nicht in ber icharbo. difchen Constitution, und bem immermabrenden beifen Ges trante?). Mit ben Babnen verlieren fich die Babnboblen. mit Diefen ber bice Rand; ber fonft gewolbte Rachen mers be jest flach, und ber Unterfiefer verliere feine Bobe. Da nun der Raum im Munde fleiner werde, fo leide Die Bune ge ben biefem Berluft, und ba fie nun immer in einer ges raben Linie ftebe, fo fcheine fie langer. Da auch burch Dies fen Berluft der Rubevunkt der Rafe verloren gebe, fo were de fie frummend, niederhangend, und ba die Borhaupter biegungen baburch tiefer werden, fo fleben fie auch mehr pormarte; und baber fomme bie fo fichtbare Bertiefung. Der Oberfiefer werde nun bobler, und daber falle die Oberlippe Der Unterfiefer, ber gwar außer bem Beri in ben Mund. luft ber Rabne feine Gestalt behalte, werbe nun burch bie Musteln aufmarts gezogen; baber bas bervorftebende Rinn. Der Abstand bis zur Dafe werde furger, baber fteben ben de in einer Linie. Durch das hinauswartstiehen des Une terfiefere werbe ber Munbwinfel niedermarte gezogen, bar ber febe man die gespannten Salsmusteln. Die Rungeln des Angesichtes laufen queerlinicht mit ben Dustelfafern, auf der Stiene überzwerch, ftrablenweise um Dund und Angen, am Salfe queer; Die Ohren verlangern fich. Gin Rupfer erffart die Beutlicher, und bemeifet nicht nur, bag Rungeln bon ber Beranderung ber Rnochen entfleben, fone bern es zeigt auch, nach welchen Regein benn Mobren und Europäer die Beranderung ber jungen in die alte Gestalt

möglich fen. Viertes Sauptstück. Ueber die Gestalt der Ainder im Gesichte. Die Augenhöhlen der Neugesbornen sind groß, und stehen weit voneinander. Benn eins jährigen Rinde seven die Augen fast ebendieselben, die Stirs ne sen höher, und das untere Gesicht länger. Ben schwac den, mit der englischen Krankheit behafteten Kindern sey die Stirne vorzüglich breit. Hiernächst wird die regelmäßige Länge angegeben, und die Regel, Kinderköpse zu zeiche nen, durch Rupser erläutert. So muß z. B. ein regelmässiger Kindssops 4 Augen breit seyn.

Dritter Theil. Erftes gauptftud. Ueber das Schone, vorzuglich des Ungesichtes. Weber Alte, noch Meuere hatten bas Eigenthumliche bes Schonen bes fimmt: Longinus ware noch ber beffe. Ueberhaupt were ben bier die Meinungen verschiedener Schriftfeller beurs theilt. Eigentlich wird hier von ber Schonfeit und Dros portion bes Menfchen und beffen Ropfes gebanbelt, und ere flart . warum j. B. ein Menfch, ber 8 Ropfe lang fen. fconer fen, ale einer von 6. Die Berfier und Georgier, Die man für fchoner halte, ale ben gapplander, bienen gum Da das Schone etwas Wefentliches fen, und Remeis. burch Runft nicht hervorgebracht werde, fo erfolge baraus, baf es im Bezug und Uebereinstimmung ber Theile beffehe. Es tomme nur darauf an, den Gefichtspunkt richtig gu treffen, und bas Ebenmaß zu bestimmen. Die Lange fen ein Theil ber weiblichen Schonheit. Die Bobe von 8 Ros pfen ift nach feiner Meinung bie iconfte Geftalt; benn fie theile ben Rumpf in zwen gleiche Theile, und fen baber. am regelmäßigften. - Die Lapplander, Tartarn, und Brasfilier haben in Rucfficht ihrer übrigen Geffalt zu große Ror pfe, und tonnen baber eben fo wenig fur fcon gehalten werben\_

werden, als die Dorische Saule im Ansange der Bauordnung Iweytes Zauptstück. Ueber die Proportion unser rer, und anderer Nationen Röpse, mit dem Prossis der Antiken verglichen. Hierben ist eine Tasel am gebracht, welche die Ausmessung der Köpse verschiedener Rationen enthält, und ihre Länge, Breite z. bestimmt. Die Schönheit des Angesichts bestehe im regelmäßigen Bestug der Theile; freylich thue die Gewohnheit des Gesichtes viel hierzu. Wenn das Gesicht seitwärts gesehen werde, so müsse es nicht breites als hoch senn, wie benm Reger, noch länger als hoch, wie benm Europäer. Dritz tes Zauptstück. Wie die Proportion des Rospses zu sinden sey. Dieß müsse im Stelet der Nationen gesunden werden.

Vierter Theil. Ueber die Anfangegrunde einen Ropf zu fkiggieren. Erstes Sauptstuck. Ueber das Oval. Das Dval tauge nur fur's gange Beficht, nicht fur's Profil; benn die hirnschale fen nicht girfelrund. 3wertes Sauptstuck. Von dem Triangel, einem Mittel , ein Drofil richtig zu zeichnen. Enthalt Beurs theilungen verschiedener Meinungen darüber. Drittes Sauptfluck. Ueber eine neue Weife, Ropfe zu zeiche nen. Die Beobachtung der Ratur lehrte ben Berf. bas Doale Der Birnfchale, welche bintermarte eine bobere, por maris eine fleinere Rundung bat, fennen. Diefe muß erft gezeichnet, und nachher in zwen Birtel getheilt werben, nach welchen man die Zeichnung der übrigen Theile ber ftimmt. - ( Rec. halt fich fur feinen Zeichner, auf beffen gur verläßiges Urtheil zu bauen ware, aber foviel erlaubt er fich ju fagen, bag er ben Camperichen Cat für richtig balt. und daß ibn die Erflarung ber bingugeborigen febr ausführe

lichen Rupferplatte vollkommen befriedigt. Ueberhaupt ift Diefer lette Theil faft gang dem Runftler bestimmt, und nur ber ste und lette S. Diefes Theile, der bas Gange bei fcbließt, gibt einen Fingerzeig, daß man auf diefe Urt die Leidenschaften, bas Erftaunen, ben Schrecken ac. erflaren tonne. 3. B. Wo der Mund geoffnet werde, ba merde bas Rinn verlangert. Diefes muß jedoch in der Mustelber megung gefucht werben, und fonnte, wie der Berf. meint, eben fo philosophisch und mathematisch bewiesen werden, als ber Nationalunterschied. (Ein Wint fur Zergliederer gum Rugen praftifcher Mergte). Bulegt muß Rec. auf die baus figen Drudfehler, vorzüglich ber Buchftaben, welche bie Rupfertafeln und Figuren anmeifen follen, aufmertfam mas den. Gie alle ju erortern, ift fur biefe Ungeige nicht fuge lich, aber daß man ihrer ermahne, ift Uflicht. Gelbit der Berausgeber diefes Werfes fennt diefe Lucke, die durch feir ne Abmefenheit benm Corrigiren verurfacht murde. Glucke lich, daß nur die Sollandische Ausgabe fo verunftaltet, und bie ju gleicher Beit erschienene Frangofifche, Die gang richtig ift, Diefe Mangel beckt. hierauf wird mohl ber beutsche Heberseger aufmerksam gewesen fenn, damit er fich nicht durch zu vieles Bertrauen auf die Sollandische Bunkelichkeit irre führen ließ. Hebrigens bat bas Werf alle topographis fce Schonbeit, die man forbern fann, und die ohnedieß ben ben Riederlandern eine lobenswerthe Gitte ift. befannte Rurge und nachdrucksvolle Schreibart des Berf. Die Wenigen feiner gandsleute eigen ift, zeigt fich bier abermable in ihrem gangen Werthe , und Rec. zweifelt feiness mege, daß die Berpflanzung Diefes Werkes auf deutschen Boden durch Sommerring's Meifterhand ben deutschen Raturforichern fein unangenehmes Gefchent fenn werde.



## Medicinisch - dirurgische Zeitung.

## Den 18. Detober 1792

Erlangen ben Walther: Gesammelte Nachrichten über den Macasarischen Giftbaum. Bon E. W. Martius. Mit einer illuminirten Aupsertasel. 1792. in gr. 800.

Derr Martius, ordentliches Mitglied der Regensb. botanischen Gesellschaft, hat nach des Rec. Urtheil, eine sehr vergebliche Arbeit übernommen, uns mit der Geschichte eines Baumes näher bekannt machen zu wollen, den kein Botaniker kennt, der in den heißesten Gegenden Osting diens wachsen soll, und dessen bisher bekannte Geschichte ganzeiner Fabel ähnlich sieht. Ansangs erzählt er etwas von giftigen meistens ausländischen Psanzen, von denen nun auch einige einheimisch sind. Dem prn. Gleditsch erzählt er die Geschichte der Sommerlaube des Pfarrhauses von Eroßen nach, das mit Rhus Toxicodendron L. begleitet, und über zwölf Jahre lang den Einwohnern des Sauses

febr

febr gefährlich gewesen fenn foll. Rec. gefieht, daß ihm bie game Ergablung in Betracht ber Bestimmung bes Gewachs fes gang unmahrscheinlich ift; auch fagt Gleditsch nirs gende, daß er das fo ichadliche Gemache felbft gefehen has be. Rec. hat so viele Jahre Rh. Toxicodendron geprüft, Die Bluthen und Fruchte oft zergliedert, und nie ben min: desten Rachtheil empfunden. Br. v. Wangenheim (In feinem Beptrage gur Forstwirthschaft G. 94.), der ihn haus fig in feinem Baterlande fab, fagt: "Er außert nur an wenig Perfonen feine giftige Eigenschaft, und dann nur an fehr heißen Sommertagen". Budem machf't Rh. Toxicodendron in feinem Baterlande faum 4 bis 5 Schuh boch, und in den ungleich faltern Dreußischen Staaten foll derfelbe Gartenbaufer becfen? Br. Gl. hatte erft fein Corpus delifti beffer untersuchen follen; benn an der Thatfache felbft ameifelt Rec. nicht, befto mehr aber am Thater -. Siers auf redet Br. M. von den Wirfungen des Prunus Laurocerafus, und glaubt, fette Milch mare das befte Gegens. gift. Rec. bat eine Dame gekannt, die leidenschaftlich ben Gefcmad Diefer Blatter liebte, wenn fie mit heißer Milch übergoßen waren. Go-lang fie fich Diefer Blatter bediens te, hatte fie immer eine Colit, die ganglich ber Blencolit abnlich mar, und die ihr fein Argt beilen fonnte, bis fie endlich durch den Eintritt eines Freundes, der fie über dem Genuße diefer Milch antraf, vor derfelben gewarnt wurde, von welcher Zeit an fie die Blatter des P. Laurocerasus verabscheuete, und auf immer von ihrer Colit befrepet blieb. Ift dieß nicht ein Beweis, daß Milch fein Gegengift fent fann; und überdieß ift der ftartfte Gebrauch Diefer Blatter als leberguß mit Milch vorzüglich ublich.

Sich ben ber Beurtheilung bes Wertchens felbft lane ger aufzuhalten, mare lacherlich. Br. M. jog feine Rache richt vorzuglich aus brn. Buchog Befdreibung und einer Schwedischen Differtation, die unter bem Borfige bes brn. Thunberg vertheidiget murbe. Die Glaubmurdigfeit bes Brn. Buchog fennt Jedermann, und mas man von Thuns bera bier zu erwarten babe, follen feine eigenen Worte Seite 19 Rote 10 fagen: "Ich befige, wofern ich nicht irre, einen Uft vom Bofo - Upas, aber ohne Bluthen. Dit Bewißbeit lagt fic aber boch nicht bestimmen, ob er pon eben bem Baume ber fen ; fo lang noch Diemand bas Berg gehabt hate einen Uft mit Bluthen von bem mabren Baume gurud ju bringen, welches gewiß meniger gefähre lich ift, als ben Gaft oder bas Gummi zu bohlen". Rach Diefem eigenbandigen Beftandnife überlaffen wir es unfern Lefern, ob fie leichtglaubig genug find, bemjenigen ihr Bers trauen au ichenten, mas ihnen biefe herren aus Bolfst ergablungen wieder ergablen. Rec., ber nichts meniger als an Polyhistorie frant ift, hat es fich jur Pflicht ge: macht, lieber nichts wiffen ju wollen, als fich mit fo une glaublichen Geschichten ju belaben. Und mas geben uns Die Offindifchen Mahrchen an, da noch fo viele ber unferie gen Aufflarung erheischen.

(Bald-nach geschehener Einsendung dieser Recension erhielt Rec. das zte Stuck der Annalen der Botanik des hrn. Usteri in Jurch, durch welches er belehrt wurde, daß die Gesellschaft der Wissenschaften zu Batavia schon im Jahre 1785 diese Sache hat untersuchen lassen, wo es sich dann bestätigte, daß diese ganze Geschichte eine Fabel ist. Da es dem Recensenten wichtig dunkt, die Leser dieser Zeitung hierüber auszuklären, so glaubt er, der neue Abdruck folgender zwed

Briefe werde hier am rechten Orte fenn. Hr. Palm, Prassident obgedachter Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Batas via hielt es für das sicherste, sich ben bem Kaiser von Java beshalb zu erkundigen. Hier ift fein Brief an ihn, und bessen Antwort):

"An feine Majestæt, den Kaiser Pacco Buana den dritten, dem aller Segen, Glück und Frieden auf dieser Erde gewünschet wird."

,Da mir von dem Herrn Gouverneur und Directeur dieser Küste, eine - von einem gewissen Wundarzt verfaste Schrift zugesandt worden, won vorgegeben wird; - dass in dem Reiche Eurer Majestæt ein gewisfer giftiger Baum, durchgehends der Baum Upas genannt, wachsen soll; - dass dieses Gift, mit welchem man Kritsen (Dolche) und Lanzen vergifte, von Leuten eingesammelt werde, die von Euer Majestæt zum Tode verurtheilt worden, und die sich hierdurch, wenn sie mit dem Giste glücklich zurückkommen, das Leben erwürben, jedoch meisten Theils dabey umkämen; - dass der Verfasser dieser Schrift im Jahr 1776, oder nach der Javanischen Rechnung im Jahr 1703 innerhalb Eurer Majestæt Kadaton. (Dem inneren Hofe der Residenz) einer Hinrichtung von dreyzehn Zeliers oder Nebenweihern Eurer Majestæt beygewohnt, welche an einen Pfahl gebunden, und mit Kritsen, die mit diesem Gifte bestrichen gewesen, erstochen worden, und welche er zwey Minuten, nachdem sie den Stich bekommen, sterben gesehen: - so nehme ich mir die Freyheit, mich unmittelbar an Eure Hoheit, mit der Bitte zu wenden, mich auch schriftlich auf diesen ergebensten Bericht

richt mit einer Antwort zu beehren; um zu erfahren, in wie weit dieses Vorgeben des Oberwundarztes Forsch mit der Wahrheit übereinstimme, oder ob es überhaupt eine Erdichtung sey; und ob man in dem ganzen Land Java einen solchen Baum sinde — Wenn dieses von Eurer Majestæt bekrästiget wird, so wird jeder Zweisel der gelehrten Welt darüber gehoben werden, und Eure Majestæt wird mich dadurch besonders verpflichten."

In der Festung de Vastenborg am 12. Novemb. 1785.

W. A. Palm.

hierauf erhielt fr. Palm folgende — mit dem Rais ferlichen Siegel versehene Antwort:

Javanischer Brief, geschrieben durch den Susuhwnangh an seinen Freund den Hrn. Palm, Opperhoofd.

wie ich aus Eurem Schreiben ersehen habe, soll in meinem Lande, wie der Oberwundarzt vorgibt, ein Baum, Upas genannt, wachsen; es ist mir aber dieses nicht allein völlig unbekannt, sondern ich habe auch nie davon das geringste gehört; auch weis ich nichts von dem gedachten Oberwundarzt; denn bey welchem Opperhoofd sollte er gewesen seyn?

Geschrieben Dienstags am 12. des Lichts Sura im Jahr Be. 1712. (Am 18. November 1785.)

In bem hierauf Folgenden erklaren bie herren van Abyn und Dalm, als die begben Mitglieder, benen die Gefellschaft ber Biffenschaften die Untersuchung aufgetragen hatte, bie gange Gefchichte von Upas als eine falschliche Erdichtung; welches unsere Leser entweder in ben Annalen ber Botanik, oder in bem 4ten Stud bes 4ten Banbes ber Sammlungen jur Physik und Naturgeschichte Leipzig ben Dock, nachlesen konnen.

Berlin ben Rottmann: Annalen des Flinischen Instituts zu Berlin. herandgegeben von Dr. Johann Friedrich Fring, Königl. Preust. geheimen Rathe, Prof. der praktischen Arzuenkunst benm Rollegio Mes dicos Chirurgico, und Director des klin. Instit. zu Berlin. Zwentes heft. 1792. 130 Seit. in 8vo.

er Br. Berf. fahrt fort, bem Publifum burch bie Kortfegung feiner Unnalen Rechenschaft von feinem Berfahe ren in dem neuerrichteten Berlinischen Rlinitum abzulegen; allein Rec. bedauert es, bag er über biefes heft eben nicht ein gunfligeres Urtheil fallen tann, als uber bas erfte ger fchehen ift. Der Br. geh. Rath ichieft eine Rachricht von ber medicinischen und ofonomischen Berfassung bes Lagas rethe voraus, welches der Ronig 1789 jum flinischen Uns terricht geschenft hat; bann gibt er bas Berzeichniß aller Rranten an , die vom Sept. 1790 bis jum August 1791 bars in aufgenommen worden find, welche fich biefes Dahl auf 76 Perfonen beliefen, von benen 53 geheilet wurden. Siere auf ergablt er einige ber merfiburdigften acuten und chros nichen Rrantheitsfalle, und ihre Curmethoden. fe Rrantheitsfälle find alkäglich, und sowohl in Rucksicht ihres pathologischen als therapeutischen Gehalts fo allger mein bestimmt, daß sich zwar wenig baben erinnern lagt, aber eben beswegen find fie nicht praftifch, nicht unterriche tend. Der Urgt vermißt fast allenthalben beutliche Darffels lung der Krankheitezufälle, praktifchen Scharffinn ben der Que,

Ausmittelung ber Heilursachen und eine gehörige Wahl ber Mittel. Der Hr. Berf. entschuldigt zwar die Gemeinheit seiner Beobachtungen mit der geringen Fähigkeit seiner Zu hörer, und die mangelhaste Darstellung derselben mit der Unvollkommenheit der Tagebücher seiner Schüler. Allein wozu nußet und frommet die Bekanntmachung solcher trie vialen Bruchstücke dem Publisum?

Die Rrantheitsgeschichte G. 21 bis 33 mag jum Bepe fpiel bienen. Die Bufalle bes Riebers, Die Rennzeichen und Beilurfachen beffelben find fo unbestimmt angegeben, daß man weder über die Ratur des Riebers, noch über die 3mecfmäßigfeit der angewandten Mittel befriedigt mird. Um 7ten Tage ber Rrantheit befam die Patientinn einen mafferigen Durchfall, und am atten Tage wurde erft bei fondere Rucksicht auf diesen Zufall genommen, als er schon nach bes brn. Berfaffers eigenem Geftandnife alle Grangen überschritt, nichts mehr als bunnes Waffer wegging, Die Rrafte gufebende fcmanden, und bas Geficht und die Beis ne vedematos zu werden anfingen. Bis zum 21sten Tage wurde größten Theils eine Galmiakauflofung gegeben. Sr. fcbien es gar nicht ju furchten, daß auch ber Galmiat ben einem empfindlichen Darmfanal als ein Durgiermittel wirfen fann. Auch verordnete man noch ben diefem ber benklichen Durchfalle eine Saturation von Laugenfalz mit Effig (Die ber . Dr. Berf. fast ben jeber Rieber , Exacerba, tion vorschreibt), und eine Emulfion, die Salpeter enthielt. Um oten Tage bes Fiebers maren Stiche in der Bruft, am 7ten mafferiger Durchfall, am 8ten Biebende Schmerzen im Genicke und Sinterhaupte, am 20ten flüchtige galeschmerzen, Beschwerde beym Schlins gen, ftarker Buften, Schweisse, am 24ten erschwers

tes Athemhohlen, Schmerzen in der Berggrube, die ben der außern Berührung junahmen, borhanden, und boch wird in ber gangen Geschichte ber mahrscheinlich rheus matifchen Ratur bes Durchfalls feine Ermahnung gethan. Much findet Rec. feine Mittel, die besonders diefer Urfade entgegengefest waren, ben Rampher ausgenommen, ber in Rugbadern verordnet murde, und zweifelsohne mehr geleiftet batte, wenn bie Patientinn ihn innerlich, Statt bes Galpeters, in ber ermahnten Emulfion befommen hatte. Ben der Eur der Wassersuchten (G. 53 bis 70) hat das Berfahren bes Brn. Berf. nichts Befonderes. Die neuers binge empfohlenen Mittel, Quedfilber, Toback, Digitalis purpur. , Belladonna find nicht ermahnt, obgleich einige Baffersuchten nach falten Riebern entftanden maren, ger gen welche man allerdings von bem Quecffilber und ber . Belladonna etwas batte boffen tonnen. Ber bem Kall (G. 63.) Scheint die Unthatigfeit des Arztes ben dem pors handenen Durchfall zur Erzeugung der Waffersucht mitger wirkt zu haben, zumahl da man nach dem Tode ben ber Leichenoffnung Die Gingeweide bes Unterleibs unververleget fand. Ein fonft gefundes Weib von 38 Jahren hatte fich fimmerlich mit Waschen genahrt, verlohr vor 2 Jahren ihr Monathliches, befam einen beftigen weißen Rluß, veneri fche Bufalle, und gebrauchte dagegen bie Mercurialeur. Wahrend berfelben überfiel fie ein Rieber. . Es murbe ibr Blut meggelaffen. Um 27ten Mary ftellte fich ein Durche fall ein , ber am 20ten fo heftig mar ; daß Blut fortging. Gegen benfelben wurden 2 Quentchen grabifches Gummi in tochenbem Baffer aufgelof't, Umfcblage auf ben Unter: leib und Rinfliere von Starfe verordnet, aber ohne fonders baren Effect. Am zien April gab man Mynficht's Bie triols

triof , Elixir , boch auch bierben bauerte ber Durchfall fort. und die Ruffe und Sande fingen ju fchwellen an. Gie ber fam Rhabarbertinftur und Salmiaf; Die Baffersucht nahm Urintreibende Mittel ichafften feine Erleichterung und am sten Dan ftarb bie Rrante. - Mit bem Rafonnement bes Brn. Berf. über die Wirkungen ber eingeimpften Rrabe fimmt die Erfabrung nicht agns überein. Ein Gungling von 15 Sahren litt an einem ausgeschlagenen Ropfe und an ber Rrate. Man batte ibm biefe Musichlage burd unreche te Mittel vertrieben, und barnach verfiel er in einen betaub: ten und gefühllofen Buftanb. Die Inoculation ber Rrage, fagt der Br. Berf., fcheine ihm bier ein zwendeutiges Mitt tel ju fenn. Er febe nicht ein, warum burch die neue Rrate auch die Materie der erftern ihren Aufenthalt veram dern, und ihren urfprunglichen Ort wieder einnehmen muffe. Bloß der Reit der neuen Rrantbeit fonne Die Ruchs fehr der Rrage nach der Saut bewirken; Diefer Reit laffe fich aber auf andere Urt zwechmäßiger erregen, ohne ben Das tienten ber Unannehmlichkeit ber Inoculation ber Rrate aus. Allein es ift noch nicht fo ausgemacht, als der Sr. aufeken. Berf. wohl glauben mag, daß zur Beilung einer von guruch getriebener Rrate erfolgten Melancholie, alle Mabl eine Berfetung ber Materie von den innern Theilen nach den außern por fich geben muffe. Bielleicht wird nicht felten ber widernaturliche Buftand des Mervenfpftems bloß burch einen Eindruck, burch ein neu erregtes Gefühl gehoben, und bagu icheint in manchen Rallen ein gewiffer, bestimmter Einbruck nothwendig ju fenn. Warum beilt eine nach Une terbruckung bes Trippers erfolgte Mugenentzundung oft nicht andere, ale durch einen neu erregten Tripper ? um bemerfen wir es, bag oft Rrantbeiten von unterbructe

ten Sautausschlägen nicht anders als durch Wieberermer dung berfelben gehoben werben fonnen? Und worin bes fteben bann die Unannehmlichkeiten ber Inoculation, bie ber Br. Berf. von bem Patienten abzumenben fucht? Et ma in bem Mittel, bas bie Rrate mieber berborbringet? Dem Rec. fceint es menigftens leichter ju fenn, ein unreit nes hemde anzuziehen, als fo viel Brechmittel, Spanie fche Kliegenpflafter, Gnadenfraut, Riefemurg, weißen Bie triol u. f. w. ju nehmen. Der in bem bon ber Inoculation zu erwartenden Ausschlag? Diefer fellte fich ja auch ben bem ermahnten Patienten ohne Ginimpfung ein, ebe er genas. Unter ben Mitteln gegen Die Geropheln (S. 88.) vermift Rec. die faltfaure Schwererbe. Das Extract. Valerianæ 6. 43., und das Nitrum antimoniatum hat Recenfent langft aus feinem Urzneymittel , Borrath wegges ffricen.

Berlin ben Nottmann: Grundriß der Experimental: pharmacie, zum Gebrauch benm Vortrage derselben; entworsen von Sigismund Friedrich Zermbstädt.

Erstet Theil: 1792. 186 Seit in 8vo. (Preiß 16 gr.)

Derr 3. gibt uns von diesem Werke weber ben Plan, nach welchem er gearbeitet hat, noch eine Uebersicht des Ganzen an, und verfpricht solches im tunftigen Bande zu liefern. Daber mussen wir unfer Urtheil auch noch zur ruck halten, und bis auf die Erscheinung desselben warten. Wir wollen aber inbessen unsere Leser mit gegenwärtigem Bande bekannt machen, damit sie doch wissen, was sie hier zu erwarten haben. Sonderbar ist es, daß in diesem ersten Theile

Theile feine Experimente anzutreffen find, ungeachtet die Schrift den Litel einer Experimentalpharmacie führt.

Einleitung. Allgemeine Darftellung bes Gegenstans des und Endzwecks ber Pharmacie. Der Berfaffer fanat folgender Dagen an: Unter ber großen Ungahl ber ver fcbieden gearteten Rorper, entbecken wir feinen einzigen. ber nicht mit befondern Rraften begabt ift, burch bie er auf andere Rorper wirfen, und gemiffe Beranderungen gegen fie auduben tonne. Die Ratur liefert die Rorper un. ter bren verfcbiebenen Buftanben, als leblofe unorganifche, lebende organifirte, und als lebende unorganifirte mit fren williger Bewegungs, und Einpfindungsfraft begabte. Der thierifche Rorper ift als ein Blied jener großen Rette angui feben, und an demfelben laft fich ein febr gufammengefetter Buftand, eine Unhaufung bon fehr verfchieden gearteten Bestandtheilen , die in ihren Eigenschaften nie gleich find , ertennen; die folglich unter fich felbft Beranderungen ber, anlaffen tonnen, beren Folgen eine Berruttungmach fich gieben, beren Musichlag Rrantheit ober Tod iff. Ben einer etwas nabern Unterfuchung ber Birfungen, welche bie Materien des Mineral: ober Pflangenreiche, auf ben thief rifchen Rorver auszuüben vermogent find, lage fich balb erfennen bag bie Wirfungen unter bren verftbiedenen Ge, fichtspunkten gu betrachten find, nahmlich ale Rahrunge. als Beile ober Urgnenmittel, ober als Gifte. Bierauf geht ber Berf. Die Eintheilung der Beil , oder Arzneymittel in robe und anbereitete burch. Ben ber Untersuchung ber Urge nenmittel habe man auf vier Puntte Rucfficht ju nehmen: 1) auf die Renntniß der roben Arzneymittel; nahmlich die Bestimmung ihrer außern Bestalt, Farbe, thres Geruchs, Befcmack, thres Geburtsortes, und ihrer foftematifchen Ber

Bestimmung. 2) Auf die Auswahl berfelben; Die Ber flimmung ihrer Mechtheit (Dieß mare, benft Rec. fcon unter bem erften Puntt begriffen). 3) Auf ihre Buber reitung, und 4) auf die Mifchung und Busammenfeguna berfelben. Dun fommt endlich im 9. S. ber Begriff ber Mbarmacie, ber als Definition betrachtet, viel zu weit ift, und überflußige Merfmable enthalt; bier ift er : "Die Pharmacie oder Apothekerkunft ift eine wiffenschaftliche Runft, die fich 1) mit ber Renntniß, Auffammlung und Bubereitung aller berjenigen , fowohl einfachen als jufame mengefetten, Raturtorper beschäftigt, die in verschiedenen Sinfichten, innerlich und außerlich, als Urzneymittel anges wendet werden fonnen ; 2) welche bie Beranberung bestims men lebrt , die jene Substangen burch bie Trennung ihrer einzelnen Theile oder ihrer Beffandtheile erleiben; 3) welr che die Producte bestimmen lehrt, die durch die Berbindung periciedener Rorper unter einander bervorgebracht merden; und welfen endlich die Mittel an die Sand gibt, die ans gewendet werden muffen, um wirkfame Beftandtheile von unwirtsamen abzusondern, aus noch unbefannten Rorpern wirksame Argneymittel gu bereiten, Die fcharfften Gifte gu mildern, und fie in milbe Arzneymittel ju permanbeln." Rec. überläßt jedem fachfundigen Lefer bas Urtheil bier, über , und erinnert nur noch , daß das ite und ate fchleche terdings falfc ift - benn bas lehrt nicht die Pharmacie, fondern die Chemie.

Als Borbereitungswissenschaft zur Pharmacie fest ber Berfasser unbedingt Naturgeschichte, Physik, und Chemie zum Borans. Wozu bedarf benn aber ber Apotheker die erste in ihrem ganzen Umfange? Was soll ihm benn z. B. Zoologie nüten? — Physik braucht er noch weniger; die wenigen

werigen Cabe, welche ber Apothefer aus ber Naturlebre ju miffen nothig bat, fonnen und muffen in einem jeden guten Sandbuche ber Pharmacie vorgetragen werden, und wenn fie der Berf. übergeht, fo verdient feine Schrift faum eine Stelle unter ben mittelmäßigen Lebrbuchern. Die Chemie anbetrifft, fo ift es feinem Zweifel unterwors fen, daß fie dem Apotheter gang unentbehrlich fen. S. 11. und 12. gibt Gr. d. den Begriff von Pharmacologie, more unter er die Materia medica versteht, und biefe ift boch wahrlich dem Apothefer gang überflußig, und veranlaßt ibn nur gur Pfuscheren. Siftorifche Kenntnig der Argneys mittel ift zwar dem Apothefer unentbehrlich; mas aber der Berf. alles angibt, ift jum Theil gang überflußig, 3. B. b) die Bestimmung des Nahmens der Argneymittel, den fie ben ben Spflematifern, Mergten, und in der Sprache verschiedener Volker führen!!! d) Die Bestimmung bes Orts und der himmelsftriche, wo, und unter welchen fie machfen; das ju ihrem Fortfommen nothige Erdreich, der Urt fie ju bauen u. f. w. Chenische Renntnig ber Arrnenmittel. hier fommt ebenfalls viel Unnothiges vor. Die therapeutische Renntniß, welche ber Berf. abbandelt. gebort für Merate.

Erster Abschnitt. Bon den Arzneymitteln aus dem Mineralreiche, und von einem jeden in's Besondere. Zur erst handelt fr. S. die erdigten Arzneymittel ab, und dann kommt er auf die Metalle, die er so wie Sagen bes schreibt. Bon den salzichten Arzneymitteln des Minerals reichs. Der Begriff, welchen der Berf. von den Salzen gibt, ist nicht allgemein, und past nur auf die Neutrals und Mittelsalze; denn die Fähigkeiten sich zu krystallisten besitzen die reinen mineralischen Sauren nicht, ob es gleich

Die erften und reinften Salze find. Wie wenig aber ubers Dieß ber Berf. feinen gegebenen Begriffen getreu bleibt, er: gibt fic baid. Im S. 57. fommt in ber Definition ber Salze folgendes Merkmabl vor : Sie bewirken auf unferer Bunge einen eigenthumlichen Reit, und find im reinften Waffer vollfommen auflöslich ic. Ein Rorper, der alfo bies fe Eigenschaften nicht besitt, barf auch nicht unter Die Gals je gezählt werden. Man febe aber nun S. 60., in dem der Berf. ben Bluffpath, einen gang geschmacklosen und im Baffer gang unauflostichen Rorper unter die erdigten Mit telfalze fest. - Ift bas nicht widerfprechend? Barum recht net benn fr. S. ben Bluffpath nicht unter die Steine ? - Bon ben erdharzichten Argneymitteln. Raphte, Steins bbl , Bernflein , Judenpech , und Umber u. f. w. Umbra und fcwarze Rreide hatte ber Berf. mahrhaft übergeben konnen ; benn diese intereffiren weder den Urgt noch Apo: thefer, und follten in Farbentaften, nicht aber in den Apos theten aufbehalten werden. Bon dem Schwefel. Sier zeigt es fic, baß Gr. S. ein Unbanger von der antiphlogistischen Gefte ift, worüber man fich zwar eben nicht fehr zu vermundern bat, weil ber Berf. nicht icharffinnig genug ju fenn icheint, Diefes frangofifche hirngespinft zu prufen. Da der gange 72te S. viele Renigfeiten enthalt, fo wollen wir unfern Les fer damit befannt machen: "Der Schwefel, ber mit Un: recht von febr vielen unter die bituminofen oder erdbargiche ten Argneymittel gefest gu werben pflegt, ift ein gang eigens thumlicher entzundlicher Stoff, ber fich zwar gang vorzüge lich baufig im Mineralreiche verbreitet findet, ben man aber boch auch nicht selten ba antrifft, wo animalische und thierische Materien sich in Saulniß befinden. (Ber hat denn biefes erwiefen?). Es fceint daber, daß ber ber Schwesel eben so gut, als eine mineralische ober veges tabilische Substanz, wie eine animalische anzusehen ist; es mangeln aber noch die Beweise, ob er nicht erft als Rahrungsmittel aus dem Mineralreiche in die Begetabilien und von da in den thierischen Körper übergeführt wird. Der Schwesel scheint ein sehr einsacher Stoff zu seyn, ob man auch schon mit Wahrscheinlichkeit seit vielen Jahren her behauptet hat, daß er aus der Berbindung der Bitriols saure mit dem entzündlichen Grundwesen gebildet werde." Im S. 73. sagt der Verf., daß der Schwesel im Weingeist unauslöstlich sen; wußte denn hr. h. nicht, daß sogleich eine geistige Ausschung erfolgt, wenn sich bepde Körper in Dampfgestalt begegnen?

3meyter Abichnitt. Bon den Arzneymitteln aus bem Belangenreiche überhaupt, und von einem jeden in's Besondere ( Bermuthlich ein Schreib , oder Drucffebler: denn es follte wohl heißen von einigen in's Befondere!). Abtheilung ber vegetabilifden Substangen. Einzelne Their le der Begetabilien. Bon bem Stamme. Der Berf. faat: Der Stamm besteht aus einer bunnen Saut, Die ibn bon außen ber umgibt, und diese wird die Rinde (Cortex) genannt!! Dein, Diefe bunne Saut ift noch nicht die Rinde, fondern erft Epidermis, das weiß jeder Unfanger ber Bor tanif, und wer ein Lehrbuch fcreibt, follte es boch mobl Regeln ben ber Ginfammlung ber Solger unb auch wiffen! Bon ben Blattern. Bon Blumen. Frucht; bier wird erflart, mas Rapfel, Schote u. f. m. ift, aber wie? hier jur Probe: G. 62. b) hat die Rapfel eine lange Geffalt, bann beißt fie Schote (Siliqua); wenn bie Samenforner an den obern breiten Rathen figen, fo nennt man fie eine Sulfe (Legumen). Don den Samen der Begetabilien.

Dritter

Dritter 21bichnitt. Bon ben Bestandtheilen, wors aus die Begetabilen zusammengefest find, und bon einem jer ben in's Besondere. Der Berf. theilt die Bestandtheile ber Begetabilien, in vierzehn Gattungen ein: in 1) gummichten Stoff, 2) Schleimichten Stoff, 3) Bucferstoff, 4) faure Gale ze, 5) alkalische Salze, 6) Fettstoff, 7) Wache, 8) ather rische Deble, 9) Rampfer, 10) Harze, 11) Mehlstoff, 12) Enweißstoff, 13) abstringirenden Stoff, 14) agenden Stoff. Benn der Berf. nun ein Mabl fo viele Stoffe annimmt, fo ift es ihm febr ju verdenten, daß er nicht auch ben bittern Grund, ftoff, und den antiscorbutischen Stoff annimmt, die eben nicht naber untersucht find, als manche andere, die er aufgeftellt Schleim: und Gummiftoff find bem Rec. einerlen; fie find zwar in Specie nicht aber in Genere verschieden, und auch ber Zuckerstoff ift von dem Schleimstoff nur durch ein anders Maag Phlogiston unterschieden. Run werden alle diese Stofe fe durchgegangen, und die Arzneymittel angeführt, in wels den fie ben vorzüglichften Bestandtheil ausmachen.

Dierter Abschnitt. Bon den rohen Arzneymitteln aus dem Thierreiche überhaupt, und von einem jeden in's Besondere. Eintheilung der animalischen Arzneymittel nach Linne: Saugthiere, Bögel, Amphibien, Fische, Inseliten, Bürmern. Die Bestandtheile der thierischen Körper gibt der Verf. als 1) kalkerdige, 2) gallertartige, 3) glustindse, 4) sette, 5) zuckerartige an, wozu freplich noch manche andere gehören. Zuleht folgen noch mangelhaste Beschreibungen der thierischen Arzneymittel selbst, und hierisch mit ist der erste Theil geschlossen. Recens. halt sein Urtheil noch zurück, daß der Berf. künstig mehr denken, prüsen, und weniger nachbethen möchte, als er bisher that.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

Den 22. Detbber 1792. 1

Murnberg ben Stein: G. C. Wedekind Eminentiff. ac celtissimi Princ. Elect. et Archiepiscopi Mogunt. confil, aul. et archiatr. atque in Universit. litter Mogunt. med. Prof. Acad. Imp. nat. curiof. fodal. De morborum primarum viarum vera notitia et curatione, nec non de morbis ex earundem affectionibus oriundis atque cum iisdem complicatis Differtatio. 1792. 172 Geit. in 4to. (Preis 1 fl. 12 fr.)

eber die Krankheiten des Unterleibs find bereits fo vier le Bucher, befondere in Diefem Jahrzebend, in welchem faft alles forperliche lebel bloß von daber abgeleitet wird, geschrieben worden, daß es eben fo schwer halt , etwas Renes darüber ju jagen , ale eine gefronte Preisfchrift ju beurtheilen. Gelehrt ift die porliegende Schrift in allem Betrachte; benn Ordnung, Abtheilung, und fpftematischer Beift leuchtet überall bervor, auch Soffmann's besondere

> Bayerische Staatsbibliothek

Meinungen, von benen doch ber Berf. zuweilen abweicht, fo wie des lettern Dentungsart geben der Schrift einen eignen Berth. Der Berf. fucht alles ju beweisen, ju erschöpfen, und aus diefer Urfache legt er flets die befannten Gage aus der Physiologie und Pathologie jum Grunde. Bergnugen findet Rec., daß Br. W. gewiffe fcon langft Theile verdachtig, Theile irrig gefchienene Gate verwirft, 2. B. von ben Scharfen, fur bie er frenlich andere einges fcoben bat , als die Gaure des Magenfafts, Die Raulniß im Magen u. f. w., von welchen Rec. noch nicht über: zeugt ift; wenigftens ereignen fich diefe galle gewiß felten. Rec. glaubt bem Lefer einen großen Dienft ju leiften, wenn er von diefer mohlgerathenen Schrift einen Auszug bari Das erste Rap. von den zufälligen Verschie: leat. denheiten der Krankbeiten der ersten Wege ift nach Gaub. Albtheilung ber Rrantheiten in idiopathicos, primarios, secundarios, symptomaticos, consensuales. Sehr wohl gefiel dem Rec. der Unterschied, den der Berf. zwischen morbum idiopathicum, primarium et secundarium sett, und der alle Aufmertfamfeit der Mergte verdient. Ben Ges legenheit ber Rrantheiten ber erften Wege aus Mitleidens schaft untersucht br. W. die physiologische Frage, worin ber Grund Diefer Mitleidenschaft liege? Obgleich Diefe ber fannte Streitfrage gang phyfiologifc ift, und Rec. ber Meinung des Berf., fo fehr er fie auch mit Scheingrunden ju belegen fich Dube gegeben bat, nicht bentreten tann, fo muß er boch aufrichtig bekennen , daß feine frenlich nicht neue Reflexionstheorie fich angenehm tefen laft. Gebr richtig bemerkt ber Berf., daß einige, befonders Unatomir fer, Die alles durch ihre Brille feben, fich viele Dube ger geben baben, Die in Schriftstellern aufgerafften Beobache tungen

tungen ber mabren, ober eingebildeten Mitleibenschaft nach anatomifchen Grunden ju erflaren. Darüber mußte Rec. felbst oft låcheln. Zum Belege führt Gr. W. Reufville's Berfuch und Grundriß einer praftifchen Abhandlung von ber Sympathie bes Berdauungefpstems an, worin die Ere fahrung oft genothjuchtigt wird; noch ftarter und baufiger aber gefchieht biefes in einer andern zu Lenden berausger fommenen Streitschrift. Br. W. macht biefen hypothetis ichen medicinischen Baumeistern den bittern Borwurf, fie batten ihre Beobachtungen ohne pathologischen Scharffinn jufammen gehauft; aber Scharffinn ift eine Babe Bottes, die nicht in jedem Ropfe rubt. Mit Whytt glaubt der Berf. , die Urfache ber Mitleibenschaft liege nicht in ber Berbindung ber Merben, fondern in der reflectirten Reis gung, welche in dem Senforio communi gefchebe. Und Die Grunde find: 1) Allei Reigungen werden ; ju diefem Orte fortgepflangt; 2) Durch Reibungen von Leidenschafe ten , welche querft in biefem Gemeinfige ber Empfindungen entsteben , beobachtet man: eben biefelben Erfcheinungen, welche von: ber erregten Reigbarfeit anderer Cheile Statt haben ; 3) bie Mitleibenfchaft wird vermindert oder gange lich aufgehoben, wenn bas Gehirn vom Schlagfluß; oder ber Sirnwaffersucht verlett oders gebruckt wird; 4) aus physiologischen Beobachtungen, und aus der Geschichte ber Tortur (: Rach Soffmann) erhelle; daß auf die Reibung ber von bem Gebirne entfernteften Theile eben Dicfelben Birtungen folgen, welche von ben Leibenschaften, ober was eins ift, won ber Reigung best Genforiums gu entiter ben pflegen. ohr. W. behauptet alfo, die Sympathie ent febe bloß von ber Refferion ber Reigung, welche bas Senforium commune jurudwirft. Die Erflarung ift noch mit

vielem Dunfel umbullt, und wird baber ben vielen, um nicht weiter den Geift darüber anzustrengen, leicht Benfall finden. Aber bier batte Dec. nur zwen fleine Ginwendung gen zu machen. Warum reflectirt bas Gebirn Die erhale tene Reifung nur auf Diefen ober jenen Rerven , auf Dies fen odet genen Theil . . B. ben ben Bunden bes Ropfs auf Die Leber, benm Lachen, benm Brechen ac.? Barum nicht auf alle Merven , ba alle Merven in Diefem Orte fich vere einigen. 2) Fur mas ift der große Intercoftalnerve, für mas find die Rete, die haufigen Berbindungen durch Mefte? Bort nach gerschnittenen Beften nicht in vielen gallen Die Somwathie auf? Rebft biefem nimmt Gr. W. noch einen andern Confensum an , nahmlich den des Busammenhangs (Confensum cohæsionis), da eine Kafer ber andern vers mittelft ihres Bufammenhangs ihre Reigung mittheilt. ber erflart er bas Erbrechen in ber Ruhr; in ber Colif, in bem Darmgicht, benm Bruche (Diefes mochten wohl Undere nicht gelten laffen). Eine britte Art ber Mitleibens schaft bentt fich ber Berf. aus ber Bermischung ber benben porermabnten Urten. Er glaubt baber, erffaren gu tone nen, warum burch Reigung Des linken? Magenmundes, wie ben bem Sufterifchen, mehr ber Schlund, als die nas ber gelegene Speiferohre: angegriffen werde. Diefes ruht re von ber Refferion ber Reigung im Schlunde ber, weil berfelbe reigbarer als die Speiferohre fen!! Bon der fale fchen Mitteibenschaft. Micht alle Erscheinungen, welche viele Beobachter der Sompathie jugeschrieben haben, ton nen babin gerechnet werden. Go geboren nicht hierher fene Bufalle, welche von ungleicher Bertheilung bes Blutes, von der Bollbtutigfeit des Leibes und bergleichen entfteben. Bier batte fr. W. von der falfchen Cympathie, und von ber

ber irrigen Mehreres fagen follen. Man behnt bie herri schaft der Mitleidenschaft allzuweit aus, und vieles wird Diefer irrig jugeschrieben, mas mirklich von einer gang ans dern Urfache entspringt. Gin folder Grrthum ift aber in ber Ausübung ber Runft fehr nachtheilig. Mit Recht fpottet ber Berf. über bie von Darwin getraumte Sompathie durch die lymphatischen Gefaße, welche felbit gegen ben Begriff Diefer Eigenschaft ftreitet. Bas boch ible Leute Schones erfinden!! Sfi's boch etwas Reues! Leiber gibt es Schriftsteller, die bloß barauf finnen, Reuigkeiten jum' Martte zu tragen , wenn es auch nur neue Difgeburten maren. Bon den Rennzeichen der confensuellen Rrantheis ten. Go fcwer es ift, Diese anzugeben, fo fertig legt fie der Verf. dar. Organische Kehler als Ursachen der idiopas thischen Rrankheiten laffen fich ja nur felten erkennen, ober gar nicht; viele haben in ihrer Entstehung gar feine Beichen, wodurch man ihnen auf die Spur fonmen tonnte. Hebris gens ift bas, was Gr. W. vorbringt, gang gut; ob es aber auch hinreichend ift, das ift eine andere Rrage? Durch Spripathie entsteht ben Entzundung des Magens eis ne Bermirrung. Jene wird verfennt, wie es dem Grn. von Saen ergangen ift. Man öffnete ben Leichnam, und nun fabe man die Urfache bes Grrerebens. Dieg ift ber Kall fo oft ben Würmern , und den confensuellen Rrantheis ten. Rec. ift wohl fo billig, daß er Gewißheit von Brn. W. nicht fordert; denn den Mergten ergeht es oft , wie den Wahrfagern. , Merkwurdig ift noch die Behauptung, daß: Die Gebarmutter vermittelft ber Rerven, beren fie boch nur wenige, und nicht febr reitbare bat, auf den übrigen Rore per eine große Gemalt ausube. 2 Bon Reigung biefes Eine geweides entftehe bas Bergmebe, bas Erbrechen, die Colif,

und biefe Schmergen murben wieber erneuert, wenn man bie Gegend ber Gebarmutter heftiger berührte. Allein Dies fe Ereigniffe getraute fich Rec. gang anders zu erflaren. Bir fonnen nicht geradezu annehmen, daß burch die raus here Berührung der hopogastrifchen Gegend die Barmutter gereißt und aufgebracht werbe. Liegen hier nicht die Bes barme viel naher? Rach dem allgemeinen Gefete ber Ras tur verhalt fich die Empfindlichkeit, wie die Reigbarfeit: doch gefieht Rec. gang gern, daß die Reibbarfeit der Ber barmutter ein gang eigenes Wefen fen, welches noch nicht entrathfelt ift, fo wenig als ihre Berrichtung. Wahre Mitleidenschaft trauet Rec. ihr indeffen nicht viel gu; Whytt. scheint Recht zu haben. Eintheilung der Rrantheiten der erften Wege in fieberhafte, langwierige, anhaltenbe, nacht laffende, aussehende, periodische, abwechselnde; von ben hitigen und chronischen fpricht ber Berf. febr gelehrt. Die neuerdings : emporgefommene Theorie ber ichronifchen und heimlichen Entjundung widerleget er mit Grunden, Rec., ohne fie ju prufen, hier anführen will. 1) Die in ber Entzundung angehäuften Gafte werben immer verbors bener, reißen baher heftiger, und tofen ben Bufammenhang ber Safern geschwinder auf. Wird bie reigende Urfache nicht bald gehoben, fo gebet die Entzundung in Giterung, Berhartung, ober Brand uber. 2) Es fehle an Beweit fen, woburch bie dronifden Entjundungen beftatigt merr ben, eben weil man fie die verborgenen nenne. Die Leis denoffnungen beweifen nichts; benn bie vorgefundenen Enti gundungen fepen nach bem Cobe entstanden. Die Rothe erzeuge fich viel eber, wenn der Rrante an einem Faulfieber geftorben fen. In allen Leichnamen, welche lang gelegen feven, tonne man diese falfche Entzündung antreffen. Uns fdid:

schicklich benenne man sie eine Gronische Entzündung, in dem in verschiedenen Theilen der ersten Wege Entzündungen anfeinander folgen, so wie der Fall ben entzündunger artigen Aussichtägen ist. An chronischen Entzündungen, wenn dieses Wort im engern Verstande genommen wird, glaubt Rec. eben so wenig, als Hr. W.; aber sicher gibt es heimliche Entzündungen, die aber schwer zu erfennen sind; sie haben oft gar keine Zeichen, und wie lange sie dauern, können wir daher nicht wissen. Die Aerzte lier sien sich von den Leichenöffnungen zu oft und zu leicht täuschen.

Gegen die Claffificationen der Rrantheiten nach ber Bermandtichaft ber verletten Theile, ober ber nachften Urfachen, welche lettere unter allen Gintheilungen die fchleche tefte und unbrauchbarfte ift, macht br. W. grundliche Gine wendungen, und zeigt, baß jene Eintheilung, welche von den Theilen , Die verlegt find , genommen ift , unftreitig die beste ift. Daber I. Morbi cavi oris. II. Manducatio læ-III. Saliva quantitate, qualitate peccans. IV. Alimentorum in pharyngem impedita translatio. V. Sitis præternaturalis. VI. Sapor præternaturalis &c. fommt wieder die Lehre von dem verdorbenen Beschmacke, ben die franklichte Ausbunftung ber Lunge erzeugt, vor !! hierauf folgt eine neue oft vorfommenbe Rrantbeit ber Babe ne, ba eine befondere Urt von Beinfrag von ber verfauerten Ausbunftung ber gungen, welchensich an die Bahne anhange, Dieselben gerftore. De Aphthis. Solitariæ, confertim ernmpentes, confluentes apyretæ, confluentes febriles. Aphtharum confluentium indoles. Sie fen eine Rofe ber Zunge,nahme lich eine Entgundung der Saut berfelben , daber rubre bie Crufta aphthofa. Die Urfache ber Entindung fest fr. W. Theil8

Theils in die Scharfe bes Speichels, Theils in die Bos: artigfeit berjenigen Theilchen, welche bie gunge ausbunftet. Immer bemerfte er, bag vor bem Ausbruche ber Dund übel roch. Die Beilart fen verschieben, nach Berschiedens beit ber begleitenden Rrantheit; ichablich fen ber Difbrauch ber abführenden Mittel, wodurch die Ratur geschwächt werde; auf den Bauchfluß werde die Rrantheit fchlimmer. In ber bosartigen Braune, Die mit bem Scharlachfieber verbunden ift, rubmt Gr. W. das verfüßte Queckfilber. Tit das Schlingen fehr beschwerlich, so verordnet er einen gefattigten Absud von Galep, ober bas Iflanbifche Moos Bisher zeigte ber Berf. wie die Rrantheiten mit Milch. ber erften Bege muffen eingetheilt werden; jest fommt er ju ber Beilart berfelben. Der Urgt muß hauptfachlich auf zwen Stude feben; erftens auf ben Buftand ber feften Their le, beren Tonus oder Lebensfraft widernaturlich beschaffen ift; zwentens auf die Urfache melde diefe Abweichung er, zeugt hat. Die Lebensfraft ift, wie bie Pathologie lehrt, entweder ju reigbar, ober geschwächt; bie ju große Reite barfeit fann entweder mit vermehrter poer gehemmter Aus, leerung eines Abfonderungsorgans bestehen. Bu jener Gat tung gehört bas Rulpfen, bas Erbrechen, ber Bauchfluß; ju diefer aber das Berzwehe, und die Rrampfe, welche ben Darmfanal ichlieffen. Ausleerungen, Die ju haufig find, muß man ftopfen; bierben muffen aber die Urfachen in Betrachtung gezogen werben, welche biefe übermäßige Ausleerungen bewirten. Gie find mannigfaltig; ju ben materiellen rechnet er Urznepen, Gifte, Speifen, Die auf Bifenden Gafte ber erften Bege, g. B. Galle, Gaure, Schleim, Baffer, auch Burmer, ausgetrochnetes Blut, Eis ter. Die zwente Gattung von Urfachen begreift die nicht mates riellen; riellen ; bergleichen find Die vermehrte Reigbarfeit. Ente gundungen, Blutanbaufungen, Gefchmure, Mitleidenfchaft. Man vermindere die Reigbarfeit durch eine trockene falte Diat, ftarfende, gelind gufammengiehende Mittel. Entzündungen folle man bis zur Ohnmacht aderlaffen (!), und fie ju gertheilen fuchen. Wenn ber Maftbarm, wie in ber Rubr fich entzunde, fo fonne man wohl eine Aberlaß pornehmen, doch fen hauptfachlich die faulnifividrige Der thode anzuwenden. Den goldenen Aberfluß will ber Berf. bloß durch Diat beilen! Ben der Cur ber confensuellen Rrantheiten muffe ber Urgt auf ben gereibten Ort, auf bie erften Wege, und den Grad der Rrantheit Rudficht nebe men, indem, wenn fie Gefahr drobet, Mohnfaft, und gelinde zusammenziehende Mittel notbig find. Berininberte Austerungen von ju großer Reigbarfeit. Mis Benfviel führt er die Dysphagia spastica, inflammatoria. cardialgia, colica an. Im Anfange ber Ruhr fen ber Leib meir ften Theils (!!) verftopft. Die Pflicht bes Argtes gebe Dabin, Die Rrampfe zu beben, und die allzugroße Reithars Br. W. wirft bier die wichtige Krage feit zu mindern. auf: Wann find ben frampfhaft juruckgehaltenen Quelee: rungen frampffillende Mittel, mann die ausleerenden gu verordnen? Um diefes ju entscheiden, gieht er guerft bie Wirfung ber ausleerenben Mittel in Betrachtung, und fchließt baraus auf den Rugen ober Rachtheil berfelben ben verschiedenen Borfallen. Dem ju Folge fchaben fie ben confensuellen Rrampfen, ben allzugroßer Reitbarteit; Rrampfen von Entzundung, und Berftopfung, ben ber Hernia incarcerata. Mohnfaft im Allgemeinen durfe nicht gegeben werden, wo die Darme troden; und die Rrampfe pon Entzundung herruhren. Bon ber verminderten Ems vfind, pfinblichfeit gibt ber Berf. bren Urfachen an, Lahmung (!) faulender Stoff, Abgang bes natürlichen Reiges, 3. B. der Galle; tavon entfieht aber nur mindere Reigung, nicht ger minderte Reigbarkeit.

In dem zwepten Theile untersucht Gr. W. die Rranke beiten, welche gaftrifchen Urfprungs find. Die Urfachen bers felben find Ausdehnung, widernaturliche Reigung, mangelhafte Bereitung des Milchfafts, deffen zu baufige Erzeus gung, Scharfe in ben erften Begen, Bollblutigfeit, Stor dung, verletter ober geftorter Rreislauf bes Blutes im Unterleibe, und organische Rebler ber erften Bege. m ersten Rapitel von erweitertem Umfange handelt er von Winden, ihren Wirkungen :c. 3m zwenten von ber Rei Buerft vom Einfluß bes Magens auf ben gangen Rorper. Selmont wird widerlegt, und die herrschaft des Magens febr eingeschränkt. Bom Magenhuften, vom Rrampfhusten; des Drn. Berf. besondere Meinung. Man muffe auf ben Milchfaft feben! Db Rieber von der wider, naturlichen Reigung bes Magens entftebe? Dicht Rieber, aber fieberhafte Bewegungen. Ertenntniß ber Rranfheiten, welche vom Confensu herruhren , Beilungsart. Im fünfe ten Rapitel von Rrantheiten ber erften Wege, welche von Scharfen entspringen. Gr. W. fest bren Urten feft, Aerimonia acida, acris (!), putrida. Bon jeder in's Bes fondere; die zwente berührt er nur; langer halt er fich ben der Putrida auf. De Febri putrida gastrica. Daß int Grund in dem Berberbnif des Magenfafts liege, Diefes fucht ber Berf. aus den erften Bufallen ju beweisen; bagu fommt noch die berminderte antiseptische Rraft ber Galle; bie übrigen Safte als Schleim, ber Gefrosbrufenfaft tonn ten wohl jur Sanlniß bentragen. - Warum die gaftrie fcen

iden Rieber nachlaffen? Schwindluchten aaftrifden Ur. forungs. Der unreine Milchfaft greife Die Lungen an. Bon Steinen, Ausschlägen, Entzundungen und Gliederreiffen, welche von ben erften Wegen erzeugt merben. Bon gaftris ichen Riebern bandelt ber Berf. febr gut , boch feblt bas, mas Stoll als ein Sauptindicans bestimmt. Gebr bunfel find die Beichen, welche ber Berf, von ber Entzundung, Die gaftrifche Unreinigfeiten erzeugen foll, angibt. Indeffen ift es außerst wichtig, eine fich binzugesellende Entzundung ben Zeiten und wohl ju erfennen. Im fechsten Rapitel werden die Rranfheiten von dem widernaturlichen Rreislaus fe, von Unbaufung und Stockung bes Blute in ben erften Wegen abgehandelt. Gegen Soffmann erinnert ber Berf. febr wohl, daß das Blut im menschlichen Rorper, wenn es auch foct, nicht fo leicht verberbe, wie es die angefiells ten Berfuche außer bem menichlichen Rorper glaubbar mas den. Doch lebrt die Leichenoffnung, daß von langfamer Bewegung ober Stochung eine großere Reigung bes Bluts jur Faulniß hervorgebracht werbe, oft ohne einen üblen Gernch von fich zu geben. Die Ginfaugung ber reforbirens ben Befage fen die Urfache, warum fich nicht oftere Rauls niß erzeuge. Das fiebente Rapitel von den Krantheiten, welche bon organischen Kehlern entspringen, ift febr furg. Im achten wird von ben Rranfbeiten gehandelt, welche die Rampfischen Infarctus erzeugen. Mit Bergnugen las Ret. Die machtigen Einwurfe, welcher jede gerade Mene fcenverstand naturlicher Beife machen mußte, und die Rec. sowohl öffentlich, als insgeheim gemacht bat. Nicht die vorgegebene Rrantheit, fondern bie von Rampf irrig ges glaubte Urfache ift unmbalich. Infarctus tonnen wir nicht laugnen; benn die Rrantheit, welche man barunter vers ftebt.

febt, fommt alle Tage vor. Der farffe Beweis ift ber, welcher von dem Raum des Gemachfes veralichen mit dem Raum des Gefäßes bergenommen ift. Der Berf, bestimmt, in welchen Rallen die Rampfische Methode Rugen ichaf: fen tonne, und warum fie fo febr erhoben worden fen; aber feine bengebrachten Urfachen icheinen bem Rec. nicht binreichend zu fenn; benn bloge Erbichtung ober Schmeiches len ift das Lob; welches fo viele Merzte den Rinftieren ere theilt haben, boch gewiß nicht; gefest auch, daß vieles nicht wahr - oder hoflicher zu fprechen, nur Taufdung gewesen fen. Die meiften Kranten, welche Rampf's Mei thode lange Beit versuchten, fagt ber Berf. , hatten wenig Ruben bavon gehabt; vielen fen fie fogar nachtheilig gemer Die Art, wie Rampf feine Rrantheitsgeschichten ber schrieben babe, fen allzuflüchtig und mangelhaft, um bars aus mit Sicherheit ichließen zu tonnen.

In dem dritten Theile bandelt der Berf, von der Ber: wickelung gaftrifder Rrantheiten. Die Bichtigfeit Diefes Zustandes. Rein Schriftsteller habe sie richtig bestimmt und abgewogen; ba einige fie ju viel ausdehnten, andere im Begentheil fie in zu enge Granzen einschloffen. Run weri Den die Urfachen aufgezählt, welche Diefe Berwickelung ber porbringen. . Unter Diefe rechnet er Die vermehrte, Die veri minderte Reitbarfeit, die Rrampfe, die zu große Menge, ober Berminderung, oder Berberbniß ber auflofenden Gafe te, jufallige Urfachen u. f. w. Bon bem Schaden ber ges wohnlichen Beilmethode; einige gute Bemerkungen. Bermickelung fen aber zwenfacher Urt, mit und ohne Das terie. Sierauf ichlagt er die Beilart vor, die in verschiedenen Umftanden dienlich ift. Dem Rec. dunft, Br. W. habe vieles nach der Theorie vorgeschlagen. Gut ift, mas er von der Berwickelung mit Würmern sagt. Die ausleeren, de Methode verdammt er als überhaupt schälich, und das — aus Gründen. Unter den gastrischen Krankheiten ist Hypochondrie in unsern Zeiten eine der herrschendsten. Hiervon liesert der Verf. eine sehr kurze Beschreibung. Er heilte viele hauptsächlich dadurch, daß er sie von der bösen Gewohnheit, die marternden Winde aus dem Magen hers auszupressen, abführte. Freylich seht er hinzu, haben auch die Kranken Arzneyen gebraucht. Die Ersindung dies ser neuen Curmethode dankt er einem alten Praktiker. Ist es vielleicht Hr. Sossmann! Was ist aber anzusangen, wenn, wie der Fall viel häusiger ist, die Winde in den Därmen ihre Rolle spielen? Da gibt es keine bisse Ges wohnheit abzuschaffen, und der Kranke will doch Hülse haben.

Jena in der Eröferschen Buchhandlung: Rezepte und Ruxarten mit theoretisch: praktischen Anmerkungen von Dr. Ernst Anton Nicolat Hofrath und Prof. zu Jena. Zwepte Ausgabe. III. Band. 1790. 764 Seit. IV. Band. 1792. 567 Seit. in 8vo.

In der Borrede zum zwenten Bande, der im Jahrgang 1790 unserer Zeitung angezeigt worden, sagte der Sr. herr ausgeber, daß ihm die Arbeit unter den händen anwachte, und er daher noch einen dritten Band, nebst Register herausgeben werde. Dieser dritte Band erschien im J. 1790. und mit demselben die Nachruht, daß in nächster Ostermesse der vierte und letzte, und zugleich ein Register über alle vier Bände nachfolgen werde. Allein noch immer scheint dem Verf. die Arbeit unter den Sanden zu wachsen,

benn ben bem ju Offern b. 3. herausgefommenen bierten Bande findet Rec, weder Register, noch fonft ein Mertmabl. baß bas Wert geschloffen fen. In benden Banden herrscht aant die nabmliche Manier, wie in den porbergebenben, eine außerft ermubende, zuweilen aang unbegreifliche Beits fcmeifiafeit und Befchmatiafeit, und Mangel aller Aus: mabl und Ordnung. Daber findet man unter dem Abe fchnitt von innerlichen flußigen Urznepen, mitten zwifchen allerten Formeln Die fire Luft zu geben, zwischen Rubri trantden u. d. gl. auch des hrn. Sof. Vollmar's Methode Der Sublimattinfliere, obaleich weiter unten ben Winfori: nungen, Alvstieren u. b. al. ein eigner Abschnitt gewide met ift: baber findet man die gemeinsten und befannteften Borfdriften jum Bruftthee, ju antiphlogistifden und temi perirenden Mixturen weitlauftig angegeben, und mit Aus toritaten belegt. Bon ber großen Schwaghaftigfeit, Die bin und wieder bem Lefer gur Laft falle; nur ein einziges Bens Wiel aus bem III. Bande G. 167, wo bom Theerwaffer, und bem theuern Dreis besfelben im Unfang feiner Befannt: werdung die Rede ift. "Denn Riemand wußte, beißt es, wie fie (Die unbefannte Urgney) gemacht murde, ber Ubi gang mar unbeschreiblich, und ber Preis übermäßig boch, indem fie fie fo theuer, ale den beften Bein ertauften, welcher in biefent) ats einem entlegenen Bierlande ( Lons don und Dublin wurden vorber genannt) fehr theuer ift, fo bag von bem allerwohlfeilften bas Quartier über einen bollandifchen Gulben ju fleben fommt. Mun fann man leicht erachten; was Diefe Leute fich Unfangs fur einen Brofit gemacht haben it. ic." Auf biefe Urt wird bie Gefchiche te bes Theerwaffere burch vier Geiten bindurch ausgebebnt! Der IIIte Band enthalt 4 Abschnitte, von ben Mufguffen,

ben Decocten, ben ausgepreften Pflanzensaften, ben Mirturen, Emulfionen, Tropfen 2c. 3m IVten Band fommt die Fortfegung von diefen flußigen Uranepmitteln : der ste und bie Abschnitt handelt von Badern . und pon Binfprigungen, Gurgelwaffern, und Alyftieren. Es ift unlaugbar, bag in biefem Berte bes Brn. V. eis ne große Menge dem Argte febr nuglicher und nothwendis ger Renntniffe enthalten ift, und daß Praftifer, Die fich feine Buchersammlung anschaffen können, ihm bafür Dank wiffen durfen; aber er hatte fich ein weit großeres. Ber: bienft, als bas eines bochft bequemen Sammlers ermer, ben fonnen, wenn er viel Triviales hinmeggelaffen, unb bas Gute in einer zweckmäßigen Ordnung und bunbigen Rurge vorgetragen batte. Bielleicht erleichtert ein am En: be bingufommendes gutes Register boch einigermaffen ben Sebrauch bes Buches.

Mus, Briefen von Mayland. Abermable ein Beytrag gur Verfolgungegeschichte bes grn. Gubernialrathes grant Aus der Beplage ju Do. 57. Diefer Zeitung haben unfere Lefer bereits Die Erifteng eines Pasquilles, bas unter bem Litel Confessione del Direttore Bado - Austrasiense mahr: fceinlich in Wien die Preffe verlaffen hat, vernommen. ift auch eine Heberfenung biefer malfchen Schmabschrift von eben bem giftigen Befindel veranstaltet worden, Die nun in die weite Belt verfandt mird, damit jeder beutsche Mann fich überzeugen toune, wie gemiffenlos das Betragen von Grant's Reinden, wie grangenlos ihre abicheuliche Berlaumbung, und wie unvergrößer: lich ihr Saß gegen ben beutichen Mann ift. Wir haben bas auf 26 Quertfeiten gedruckte fabe Gemafch, bas fich nur burch Bosbeit auszeichnet, und beffen Berf. unfern Lefern in ber Bufunft gewiß nicht verheimlichet bleiben foll, mit ber verdienten Berachtung aus ben Sanden gelegt, und wir find überzeugt, bag Grant's

Grant's biedere beutsche Redlichfeit, und bes arofen Mannes Eugenben wie ein Gels unerschütterlich allen Unfallen feiner Reinde miderfteben werben. Malgtarne, Carminati, und Re: gia find bes orn. Gubernielrathes Unflager; legterer; von ben benden erftern verleitet, trat von feiner Mitauflage öffentlich Noch liegt bie Untersuchung ben bem R. R. Gubernium suruct. in Manland, beffen Entscheidung mir unfern Lefern eben fo treulich berichten merden, als bas, was wir von der in Wien fich befindenden Mitwirfungefraft erfahren merben. Prof. Mala: carne bat neuerbings eine Klagschrift wegen mehr als 60 medis cinifder Thefes, die junge Mergte ben ihren Doctorepromotionen öffentlich in Pavia vertheidiget hatten , ben dem R. R. Guber: nium gegen Ben: Drof, Grant eingegeben. Sat benn Malacars ne mirflich allen Menschenverstand verloren ? Weiß er dann nicht. Daß frant ju ber Griffen; Diefer Thefes eben fo wenig vermochte, ale irgend ein anderer medicinischer Professor gu Dabite? Collte er benn nicht miffen, daß oft zweifelhafte, unausgemache te Thefes eben befmegen auf ben Catheder gebracht merden, um geprufet, miderfprochen, oder gebilligt ju merden ? - Muf & nicht fent beschämt vor aller Welt Dafteben, ba die Drofefforent Scarpa, Brufati, und Raggi fdriftlich von fich gegeben bas ben, bag die angeflagten Thefee fo unbezweifelt mahr fegen, baß fie es felbft übernehmen wurden, Diefelben por aller Belt zu vertheibis gen, wenn nicht ein folches Unternehmen der Ehre der hoben Schu: le ju Pavia jum Nachtheil gereichen muffe ? - In der Chat fvielt Br. Malacarne fier ale Großinquifitor eine erbarmliche Rolle!!

Ankundigung und Birre. Die erste enthält die Bekanntmadung einer von mir herauszugehenden tabellarischen Uebersicht aller
für die Geburtebulfe von Jippokrates an, die auf unsere Zeiten, erfundener Instrumente; die lettere betrifft die Aufforderung an meine Herren Collegen, mich mit literarischen Bepträgen hierben zu unterstügen. Jene steht bereits in No. 31. dieser Zeitung weitläuftiger
abgedruckt; und von dieser munsche und hosse ich, daß sie nicht fruchtlos bleiben möge. Calvorde im October 1792.

Dr. 21. Binge Landphysifus, praftischer Argt und Geburtehelfer.

## Benlage zu N. 85.

ber

## Medicinisch = dirurgischen Zeitung.

Belmftadt in der Universitatsbuchbandlung: Chemische Unnalen für die Freunde der Maturlebre, Urze nevgelahrtheit, Saushaltungsfunft und Manu:

facturen. Bon D. Lorens Crell. 1791. iter Band

C. 564. 2ter B. C. 624. in 8vo. ( Preis 3 Rthlr. )

ie Einrichtung Diefer beliebten Zeitschrift ift unfern Lefern langft befannt, und ba fie feine Beranderung er: litten hat, fo werden wir uns weiter baben nicht auf: halten, fondern das Borguglichfte ausheben und mittheilen.

Erftes Stuck. Meuere Radrichten über Die Metale lisation ber alkalischen Erden, und beren Erweis gegen bie geaußerten Widerfpruche, von Bn. hofr. von Born. Der Berfaffer ereifert fich uber ben verdienftvollen Rlape roth, weil er die Metallisation ber einfachen Erden lauge net; die Westrumbichen Berfuche widerlegen aber nun gang ben on bon B. Bemerfungen über die Entgun: dung mehrerer Rorper durch brennstoffleere Galgfaure; von Brn. Profesfor Arbogaft ju Strafburg, überfett und mit einigen Erlauterungen verfeben, von Bn. Bera: commiffar Westrumb. Br. Arbogast hatte die vortreff: liche Abhandlung bes on. W., welche von ber Entgune bung verschiedener Rorper burch brennftoffleere Galgfaure handelt, in's Frangofische überfest, und fich bemuht, Dies jenigen Grunde, welche er jum Beffen ber alten, und ger

gen die neuere Theorie aufgestellt hatte, ju entfraften, und Statt ber von W. gegebenen Erflarung, die auf die Lebre von Brennftoffe geftust war, eine andere unterau: legen, welche fich auf die Theorie vom Sauerftoffe gruns bet. Br. Weftr. liefert bier die lleberfegung davon, und füget Anmerkungen ben , welche die antiphlogistische Lehre in ihrer gangen Blofe geigen. Chemifche Unterfuchung bes Galizifchen Bergoble, von bn. Profesfor von Mars tinovid. Eine fehr mangelhafte Zergliederung auf trocks nem Bege, die feine entscheidenden Resultate gibt. Beo: bachtungen über ben Mefanite, einen in Cornwall ges fundenen magnetischen Sand ; von Sn. William Gregor. Leidet feinen Auszug; Die Beobachtungen find fehr merts murdig. Beftatigende Berfuche über die Metallifation ber Erden; von S. Berge. Westrumb. Ein lehrreiches Bene fpiel fur Scheidefunftler; der fcarffinnige Berfaffer be: weifet bier burch feine eigne Gefchichte, wie leicht es fen, fich felbft gu taufchen, und noch dazu in Gegenwart mehe rerer Augenzeugen. Bermifchte chemifche Bemerfungen Auszüge aus ben aus Briefen an ben Berausgeber. Schriften der toniglichen Gefellichaft ber Mergte gu Paris, auf das Jahr 1782. u. f. w.

Tweytes Stuck. Fortgesette Nachrichten über die Metallisation der alkalischen Erden u. s. w. von In. Hofr. von Born. Bloß Rasonnement. — Zweisel über die Metallisation der einfachen Erden, von In. B. Cam. Westrumb. Der Verfasser beschreibt mehrere Versuche, deren Resultat war: daß die Ruprechtischen Erden, und Salzkönige nichts anders sind, als der Antheil Eisenkalk, den die Tiegelmasse enthielt. Ueber die vorgegebne Resultation der einfachen Erden; von dem Hrn. Prof. Rlap: roth.

roth. Der Verf. liefert seine genauen Versuche, welche er über diesen Gegenstand angestellet hat, und aus wels den sich ergibt, daß die einfachen Erden sich wirklich nicht in Wetallkönige verwandeln lassen. Bemerkungen aus Briefen. Auszüge aus den Abhandlungen der Akardemien u. s. w.

Drittes Stud. Bermifchte chemifche Bemerfungen bon Brn. Sofr. Smelin. Daß der Weineßig Weinstein enthalte, habe er auch beobachtet. Die phosphoresciren, de Erde aus der ungarischen Gespannschaft Marmaros ben Robalapojana enthalte feine Phosphor: , fondern Kluffe fpatfaure. Bestätigung ber unmetallifchen Ratur ber eine fachen Erden; von Sn. Bergcommifar Westrumb. ne Reihe vortrefflicher Versuche. Bon ber Wirkung ber Schwererde, unter mancherlen Berbindungen, auf Thiere; von Brn. Watt dem Jungern. Der Verfaffer fellte mit ber luftfauern:, fochfalg , und falpeterfauern Schwererbe Bersuche an hunden an. Das Resultat mar: baf bie luftfaure Erde als Gift wirfte, Die fochfalg und falpeter: faure aber ohne Rachtheil gegeben werden fonnte. fcreibung und Untersuchung der Wildunger Mineralmaß fer: vom bn. Stucke. Ziemlich genane Unalpfen, nach Westrumbiden Grundfagen angestellt. 50 Pfund Wile dunger Stadtbrunnen enthalten: Bargfoff 3 Gr., Roche falt 29 Gr., Glauber : und Bitterfalg 82 Gr., Ralferde 170 Gr., Bittererde 150 Gr., Gifeh 18 1/4 Gr., Riefels erde 11 1/2 Gr., Luftfaure in 12 R. 3. 18 Rubifgoll. In 28 Pfund Thalbrunnen befanden fich: Bargftoff 1 3/8 Gr., Kochfalz 3 1/2 Gr., Glauberfalz 9 3/4 Gr, Gifen 14 Gr., Ralferde 70 Gr., Bittererde 62 Gr., Rieselerde 12 Gr., Luftfaure in 12 R. 3. 16 Rubifzoll. 911 25 Wfund b 2

Mfund Wilbunger Salgbrunnen fand ber Berfaffer : Barge ftoff 6 1/4 Gr., Rochsalz 167 1/2 Gr., Glaubersalz 20 Gr., Mineralalfali 170 Gr., Bittererde 197 Gr., Ralf. erde 155 Gr., Gifen 6 1/4 Gr., Riefelerde 12 Gr. Der Berf. hatte fehr wohl gethan, wenn er alles auf Decimals bruche reducirt hatte, denn dieß hatte eine leichtere Uebers ficht und Bergleichung verschafft. - leber bie Rothmen: Digfeit einer chemifch ; technischen Sprach , Beranderung und ihre Gefete; von D. Lorens Crell. Gine vortreffe liche Abhandlung, die aber feinen Auszug erlaubt; moch: ten fie doch die Frangofen bebergigen !! Bermifchte Bes merfungen aus Briefen an den Berausgeber. Br. Drof. Rlaproth in Berlin glaubt, Die Roblen wirkten mecha: nisch, und leisteten bas ben weitem nicht, was man von ihnen in Rucfficht ihrer Dephlogistications , Rrafte erwarte. Bom Sn. Prof. Gadolin in Abo; er habe in London eis nige Proben von zusammengeschmolzenem Rupfer mit Braunstein gefeben; Die Composition fen graulich weiß, und tauge nicht zu Metallarbeiten. Auszuge aus ben Abhandlungen der Afademien. Roch fehr zuruck.

Viertes Stück. Vermischte chemische Bemerkungen vom In. Hofr. Gmelin. Eine Untersuchung des Olivin; 100 Grane desselben enthalten Rieselerde 54, 50., Eisen 3, 75, Alaunerde 40. Zergliederung des Pechsteins, der in den rheinischen Basalten vorfommt; 100 Theile dessels ben enthielten: Rieselerde 90, Alaunerde 7, und Eisen 2, 6 Gran. Ueber eine Entzündung vom In. Prosessor Zacquet. Ein merkwürdiger Vorfall, der ein Beptrag zu den Selbstäundern ist, und daher Bekanntmachung vers dient. Im Jahr 1789 wurden gegen das Ende des Julius, an einem heißen Tage, 10 Eimer Honig, 30 Eimer Brannts

Branntwein und rinige Zentner Baumwolle in eine enge Rammer gebracht, die an ber einen Seite mit Brettern quaefchlagen mar. Die Rammer wurde von biefen Ga: den bennahe angefüllt. Rach einigen Tagen bemerfte man eine Dammerung barin; aber aus Unfenntnif argwohnte man feine bofe Folgen davon: indeffen brach boch die nahmliche Racht burch einen fleinen entftandenen Bind die Entzundung aus. 2118 man bagu fam, fonnte man faum wegen des von allen Seiten hervorbrechenden Rauchs eine Flamme gewahr werden: fo bald man aber durch das Einbrechen der Thure und Bretterwand michr Luft verschaffte, gerieth alles in eine helle Flamme, welcher fein Ginhalt mehr gemacht werden fonnte. - Radrichten gur Erlauterung einiger Zweifel gegen bie von mir entbech: te bephlogististrende Rraft ber Rohlen; von Sn. T. Lo. wir. Es ift befannt, wie fehr man ben Berfuchen bes on. Q. widerfprochen hat: um fich ju rechtfertigen, tragt er nun bier alle Sandgriffe vor, auf denen der fichere Erfolg ben Roblenversuchen beruhet. Es ift nicht ju lauge nen, daß auf diese Sandgriffe fehr viel antommt, und daß die meiften von L. angegebnen Berfuche gelingen, wenn man jene beobachtet; daß aber alle Berfuche, welche ber Berfaffer beschrieben bat, richtig find, ift nicht mabr. Recenfent will nur einen einzigen ermahnen: bas Beiße machen des braunen Buderfprups durch Rohlenftaub. Diefer Berfuch gelingt nie, er mag angestellt werden, wie er will. Es wird leiber jest fehr Mode, viele Berfuche am Schreibpulte auszudenken, und fie vor Erfahrune gen auszugeben; baber ift es auch fo naturlich, daß mancher neben ber Babrheit vornbergeht. - Rachricht von einem, in einer Soble im Somberge ben Burgburg gefundenen natürlichen Galpeter; von on. Drof. Dictel. Chemifche Bemers

Bemerkungen aus Briefen. Auszüge aus den Abhands lungen der Akademien u. a. m.

Fünftes Stück. Beantwortung einiger Einwürfe gegen die Metallisation der einsachen Erden; von Herrn Hofrath von Born. Ein seichtes Räsonnement. Etwas über die Vererzung der Metalle; von Herrn Hüttenreus ter Brüel. — Neue Versuche mit Kohlen; von Hn. T. Lowig. Zum Theil sehr interessant; erlauben aber keisnen Auszug. — Ueber eine neue Art Schwerspat vom Harze; vom Dr. F. A. A. Meyer. Die mineralogische Beschreibung desselben ist gut, die chemische Analyse aber sehr unvollständig. — Versuche über die Zerlegung der schweren brennbaren Luft von Herrn Doc. Austin. Sie geben wenig Ausschlaß über die Natur dieser Luft.

Sechstes Stud. Ueber eine neue Steinart, ben Phrophan; von Sn. Hofr. von Born. Es ist ein grau gelber Salbopal, ber bem Pechsteine fehr ahnlich, und nur an ben Ranten burchscheinend ift. Go bald er auf einen filbernen Loffel uber Roblen erwarmt wird, fo wird er gang durchfichtig, und befommt eine braungelbe Karbe, die einem dunkeln Topasglase vollkommen abnlich fieht. Daß diefer Stein ein Raturproduct fen, bezweifelt Rec. noch febr fart; benn er befigt einen abnlichen Stein , ber die nahmlichen Eigenschaften bat, und diefer ift Runftpros buct. Ueber die chemische Bermandtschaft; von Bn. D. Link in Gottingen. Enthalt einige neue Sppothesen. -Einige Berichtigungen über die vermeintliche Metallifirung ber Erden; von herrn Professor Alaproth. Gine Ber: theibigung gegen on. von Born, welche die unmetallische Ratur der Erdenzeigt. — Neue Bersuche mit Roblen; von .nc.

Sn. Lowig. Bengoefalz, Hirschhorn:, und Bernffeine falt werden weiß, wenn fie uber Roblen fublimirt merben. Mepfelfaure verfchwindet, wenn fie mit Rohlenpulver ge: fcuttelt wird, und laft nichts als etwas Baffer und Ers tractivftoff jurud. Wangen mit Rohlenpulver jufammen, gerieben, verlieren ben wibrigen Geruch. Rornbrannts wein verliert mit Rohlen gefchuttelt den Sufelgeruch und Gefcmad. Die Roblen werden durch oftere Behandlung mit Salpeterfaure in einen extractformigen auflöslichen Buffand verfett. Ralappenhars in Beingeift aufgeloft, dann mit Roblenpulver behandelt und wieder vom Weine geift abgeschieden, wird fast ganglich weiß. Linf ben Ger ruch ber atherifden Deble wirft bas Roblenpulper nicht. n. f. w. Entdedung eines naturlichen fehr nubbaren Milche pulvers; von b. Jarig. Berfuche über bas Lautern bes roben Salveters burch Roblenflaub; von Brn. Profeffor Rach den hier beschriebenen Berfuchen, leiftet Gadolin. ber Rohlenstaub vortreffliche Dienste jur Reinigung bes Salpeters. - Berlegung eines Meffingerzes von Difa im Tostanischen; vom Bn. Sage. Eine febr mangelhafte Untersuchung. - Bermifchte chemifche Bemerkungen ans Briefen an den Berausgeber. Auszuge aus den Abhands . lungen ber Alfabemien. Recensionen.

Tweyter Band. Siebentes Stück. Ueber bie Regeln des Rasonnements in der Naturlehre; vom Hrn. Kirwan. Sehr unbedeutend — Versuche über die Wärme, welche die dephlogistissirte salzsaure Luft mit verschiedenen Substanzen hervorbringt; vom Arn. Pros. Pickel. Leidet keinen Auszug. — Ueber ein gediegenes Glaubersalz in der Gegend von Seidschüz und Sedlizzom Arn. F. A. Reuß. Es bestand dieses Salz aus Bite

Bitterfalz, Gpps, falgfaurer Magnesia, und Glauberfalz. Die befte Bereitungsart des weißen Quecffilbernieder: fcblages; von Brn. Raftellein. Br. A. findet die Wiege lebiche Bereitung diefes Pracipitate fehr fehlerhaft, und erlaubt fich einiger bitterer Ausfalle gegen diefen verdiens ten Mann; ob feine neue Methode, die er vorfchlagt, Bor: guge vor der Wieglebichen befige, laft Rec. noch fo lange unentschieden, bis er fie praftisch gepruft hat. Unterfu: dung der Ronigschinarinde; vom Brn. D. F. A. U. Meyer, Gipe außerst mangelhafte Untersuchung. Der Berf. fcheint dieß felbft gefühlt zu haben, weil er am En: be berfelben fagt: ich fchließe biefen Auffat mit bem Ber wuftfenn, daß er fehr unvollkommen ift. Er hatte baber immer noch ungedruckt bleiben tonnen. Bermifchte ches mifche Bemerkungen aus Briefen an ben Berausgeber, von Brn. hofr. herrman, die Bounsche Amalgama: tionsmethode betreffend. Bom brn. Prof. Gadolin; die Roblen wirkten nur mechanisch, indem fich die schleimige ten und gaben ohligten Rorper in ihre Zwischeuraume fects ten. Rec. glaubt dieß nicht, weil ein mit hepatischer Luft geschwängertes Waffer durch Rohlen augenblicklich den Geruch verliert. Bom Brn. Bergcom. Westrumb; 2lu: ftin habe die brennbare Luft nicht vollig gerlegt, und feis ne Resultate widersprechen benen bes hrn. Fourcroi. Br. Rells habe die wichtige Entdeckung gemacht, daß die Roble das Principium: adftringens gerftore u. f. w., wels de Berfuche den Untiphlogistifern durchaus ungunftig fenen.

Achtes Stud. Ueber den Opal, und dessen Entstehung vom Hrn. Hafr. Beireis. Der Verf. glaubt, daß die Opale aus thierischen Knochen entspringen, die durch Hule se des unterirdischen Feuers zu einem milchfarbnen Glase schmel:

fcmelgen, welches aber ben ber Erfaltung ungablia viele fleine Riffe befomme, und daß diefe bicht neben einander liegenden Riffe gegen bas Licht eben folche Brechungen verurfachen, wie die Prismen, fo, daß daburch die Farben entstehen. Eine artige Spothese. - Unaufloslichkeit eis niger Metalle und ihrer Ralfe im abenden Salmiafgeifte; bom Brn. D. G. Sahneman. Der Berf. beweißt, daß Rupfer , Bint und Quedfilber im abenden Galmiafgeift unauflöslich find - ob er genau gearbeitet bat, wird fich bald zeigen, wenn andere Chemiften feine Berfuche wies berhohlen; und bieß wird in Rurgem gefcheben, benn Diefe Berfuche find ju wichtig, als daß fie nicht Aufmert: famfeit erregen follten. Etwas über bie farvathifchen Bes birge, und einige Mineralwaffer; von brn. Prof. Sas Diefe Bebirge find fehr arm an Metallen, aber befto reichhaltiger an Salz und beilfamen Baffern, vore züglich folden, die mit Schwefelleberluft gefattiget find -Ueber eine leichte Urt, eine Menge Befen fich an verschafe fen; von g. . . in London. Die hier angegebene Des thobe ift fcon langft an vielen Orten in Deutschland be: fannt. Auszuge aus Briefen. Bon brn. Sofr. Gerre man, eine Beschreibung verschiedener feltenen Stufen aus den Rolywanischen Gruben. Bon Grn. B. C. West rumb, einige Zweifel gegen die Untipblogistifer. bru. S. in Ronigeberg; die Gerinnung des Bernfteins in Preußen merde nicht mehr bem ungefahren Unfpu: len durch die Meerswogen überlaffen, fondern bergmans nifch betrieben. Es fenen fcon mehrere Gange und Stols len porbanden; ber eine bavon fen 200' vom Geenfer. gemacht, und habe eine Liefe von 98 1/2'. Man finde Dafelbft, daß der Bernftein von Saalbandern von Solge ... if in tale fatte. . fohlen

kohlen eingeschlossen sein. Auszüge aus den Schriften der Akademien u. f. w.

Einige mineralifde Nadrichten. Meuntes Stuck. von herrn hofrath von Born. Chemische Abhands lung über die Grundstoffe ber Laugenfalge; bon Brn. Arpfessor Martinovich. Go weitlauftig and diese Abbandlung ift, fo wenig verschaft\_fie doch Belehs rung über die eigentlichen Bestandtheile der Laugenfalge. Rurge Ueberficht ber Gefchichte bes Schiefpulvers und feiner erften Unwendung; bom Brn. D. C. Wiegleb. Much hier gibt ber Berf. wieder einen trefflichen Beweiß feiner ausgebreiteten Belefenheit; die Abhandlung ift nicht gang geendiget, und die Fortfebung folgt im funftigen Stude. Berfuche und Beobachtungen über die Auflofung der Metalle in Gauren, und ihre Riederschlage, nebft einer Rachricht von einem neuen zusammengesetten fauern Auftofungemittel, welches ben einigen technifchen Ur: beiten gur Scheidung des Gilbers von andern Metallen nublich ift : von S. Beir Edg. Diefe Abhandlung ente halt zwen Reihen von Berfuchen; Die eine betrifft Die Wir, tungen von ber Mifchung ber Bitriol und Galveterfaure ben der Auflofung der Metalle; Die andere lehrt und eie nige fonderbare Erfcheinungen, welche fich ben ber Kallnug bes Gilbers aus feiner Auftofang in Salpeterfaure burch Eifen und einige andere Gubftangen ereignen. "Die Fort febung folat erft im funftigen Stude. Unleitung gur Ber: legung der Pflangen; vom Brn. Schiller. Ber Unleis tungen ju chemischen Unalpfen fchreiben will, niuß felbft ein geubter icharffinniger praftifcher Scheibefunftler fenn. Alls einen folden hat fich aber fr. G. noch nicht gezeigt; fein Wunder bag man alfo in biefer Unleitung nichts Reues

Renes, nichts Eigenes antrifft, so daß sie sehr gut hatte uns gedruckt bleiben können. Wir sagen dieß unbeschadet der andern Verdienste des Hrn. V. und erbiethen uns es an einem anderen Orte weitläuftiger zu erweisen. Ueber die Angusturarinde; ein Auszug aus dem Englischen des Hn. Vrande, mitgetheilt vom Hrn. Dr. Vorges. Die Verssuche sind gut geordnet, und mit Genauiskeit angestellt. Es ergibt sich daraus, daß diese Rinde auch ein ätherisssche kampherartiges Dehl enthält, und daß die Aerzte besser thun, sie als kalten Aufguß, oder in Substanz, als im Decoct zu verordnen, weil ben dem Rochen der süchtige, wahrscheinlich sehr wirksame Bestandtheil verloren geht. Auszüge aus Briesen u. s. w.

Zehntes Stud. herr Guyton (de Morveau) über einige Beranderungen in den glafernen, mit Rlugigfeiten angefüllten Rohren im heftigen Feuer. Der 3. fcuttete in eine Rohre von weißent Glase von 6" im Durchmeffer, und 5" 6" Lange, 20 Gran falpeterfaure Gilberauftofung, und erhielt fie nach bem Zuschmelzen 28 Stunden lang in eie nem Sandbade vergraben; beffen Site burch eine Argans bifche Lampe unterhalten wurde. Rach 18 Stunden mar feine Rlugigfeit mehr angutreffen, nur einige Tropfen far he man in dem obern Theile ber Rohre; an ben Geiten berfelben befand fich eine fcmarge Rinde 2" boch. wohl abgewischt und gewogen hatte nur o, 05 Gran vers Als bas eine Ende ber Robre unter bestillirtem Baffer abgebrochen murbe, flieg es barin 5" hoch: bief gibt alfo nur 0,216" Rub. Rurge Ueberficht ber Geschich: te des Schiefpulvere und deffen erfter Unwendung; von Brn. D. E. Wiegleb. Kortfebung. Unleitung jur Berlei gung ber Pflangen; von Brn. Schiller. Kortfesung. He:

ber bie Unguffurarinde; ein Auszug aus bem Englischen bes Sin, Brande, mitgetheilt von Brn. Dr. Borges. Rortfegung. Rach ben bier aufgestellten Berfuchen fann man ficher schließen , baß die Angusturarinde allen andern fehr fraftigen antifentischen Gubstanzen zum wenigften gleich fommt, wenn fie biefelben vielleicht nicht noch übertrifft. - Berfuche und Beobachtungen über die Auflofung der Metalle in Gauren, und ihre Riederschlage, nebft einer Radricht von einem neuen aufammengefetten fauern Aufe lofungemittel, welches ben einigen technischen Arbeiten gur Scheidung bes Silbers von andern Metallen nublich ift : vom D. Beit. Esg. Fortfebung. Das neue faure Aufe lofungemittel besteht aus Salveterfaure mit Bitriolfaure vermischt. Es foll diese Mischung bas Gilber leicht aufid, fen : bas Rupfer, Gifen , Blen Robald und Platina , fo wie auch bas Gold nicht anareifen wund baber febr brauchbar zur Abscheidung bes Silbers fenn. - Bere mifchte demifche Bemerkungen, aus Briefen an ben Bers ausgeber, bom herrn Rirwan in Dublin. Er gefteht, daß er gur antiphlogistifchen Secte übergetreten ift, weil ibm feine Schrift über das Phlogiston nicht niehr Bahr: fceinlichkeit genug hatte. Die Stahlianer verlieren nicht viel badurch; benn er bat burch feine feichten Bertheidis gungen des phlogistischen Spftems' ber auten Sache mehr geschadet als genußt. lleberdieß gebort er noch zu ben fcreibfeligen Chemiften, welche ihre Berfuche am Schreib. pulte ausbenten ; und alsbann für Thatfachen ausi geben. A

Bilftes Stud. Dieses gange Stud nimmt eine eine gige Abhandung vom herrn D. C. Wiegleb ein, wels che ben Litet führt: Beweisgrunde des geläuterten Stab: lifchen

lischen Lehrbegriffs vom Phlogiston und ber Grundlosig: feit des neuen chemischen Suftems der Frangofen. Der verdienstvolle Wiegleb fellt fic an die Gpite ber Stab: liamer, und sucht die alte deutsche Lehre vom Oblogiston gegen die neuern frangofischen Chemiften ju vertheibigen; Die Abhandlung leibet feinen Auszug, und verdient von jedem Chemifer gelefen ju werden. Mit Scharffinn und gang unbefangen beleuchtet Diefer Mann Die neue fran: zofiche Chemie. Dhne bittern Wis (Des Runfigriffes ber Gegner) geht er ruhig von ber Erfahrung geleitet feinen Sana, und beweifet überzeugend die Grundlofiafeit bes antiphlogistischen Guftems. Bur Probe ben Schluß ber Abhandlung mit des herrn W. eigenen Worten: Ich vers fichere ihn (In. Lavoisier) daben und Jedermann, daß durch meine gegentheilige Behauptung und Widerlegung ber bisher gehegten Meinung meine Sochachtung gegen ben Urbeber bes neuen frangofischen chemischen Spftems nicht im geringften vermindert worden ift. Die Abficht. daß ich meinen Grundfagen Eindruck verschaffen wollte. erforderte es, daß ich fie mit lebhaftem Rachdrucke pors tragen mußte. Bu beleidigen war mein 3med burchaus nicht. Mur Bahrheitsliebe leitete mein ganges Unterneb: Diefe ift ben mir fo ftart, baß ich zugleich beilia. verfichere - ohnerachtet ich jest von meinen vorgetrage: nen Grundfagen auf das gewiffefte überzeugt bin , baf ich folche bennoch wieder aufzugeben im Stande bleibe, wenn man mich burch noch ftarfere Grunde vom Gegentheile warde überführen tonnen. Diefe murden barin beffeben, wenn Br. Lavoifier bewiese; 1) daß ben allen Ausstels. lungen phlogistischer Rorper, ben Berbrennungen oder Calcination der Metalle, in Lebensluft, nach bollendeter Operation ein totaler luftleerer Raum entstunde; 2) baß fein

fein vorgestellter Rohlenstoff wirklich ein einfacher Körper sen; und 3) daß die fire Luft wirklich aus Lebensluft und dem reinsten brennbaren Grundstoff, wie er sich in den Metallen, Phosphor und Schwefel befindet — ohne Zuthun eines andern brennbaren Körpers, der wegen des Dasenns der fixen Luft in solchen verdächtig ist — zusammengesetzt werden könne.

Twölftes Stuck. Diefes Stud ift ein Realverzeich, niß der in den chemischen Annalen, Jahr 1784 — 1791 enthaltenen Abhandlungen und angezeigten Schriften. Für dieses Register wird man In. Crell recht sehr dans ken, denn es war langst der Bunsch aller Besister der Ans nalen. Mit dem innigsten Bergnügen bemerkt man den Fleiß der deutschen Scheidekunster, der eine zahlreiche Menge der wichtigsten Entdeckungen hervorbrachte, die uns vor allen Nationen auszeichnen. Möchten auch in Zufunst die Deutschen immer fortsahren, den Ausländern den Rang abzulaufen, die sich jest ebenfalls sehr bestres ben, uns zu übertressen.

Erlangen: Dissertatio inauguralis medica, de Ruminatione humana. Auctore Io. Philip. Augusto Meyer. Brunsvic. 1792. 2 Bog. in 800.

Der Berfasser dieser Inaugural: Differtation, ein Sousler des hn. hofrath Gruner erzählt in der Borrede, daß derselbe in seinen pathologischen Borlesungen, die Zuhös rer mehrere Mahle aufgefordert habe, den allerdings merkwurdigen Fall des menschlichen Wiederkauens in eis ner Probeschrift naher und weitläuftiger auszufähren, und daß er schon damahls ben seinem Aufenthalte in Jena diese Materie auszuarbeiten angefangen habe. Hier ers halten wir also gedachtes Thema zur Probeschrift benußt; und Rec. kann mit Wahrheit gestehen, daß er, soviel sich auf zwen Bogen Vollständiges und Ausführbares über dies sen Gegenstand sagen läßt, manches Gute und Bemerskenswerthe sowohl in der Beurtheilung des Uebels, als seiner heilart angetroffen hat.

Diefes menfchliche Wiederfauen, behauptet ber Ber, faffer, fen wirklich nicht fo felten, als man bis babin ges glaubt, und ju bemerfen vermeint hatte. Er vermuthet. daß hieran infonderheit die Bermechslung biefes Uebels mit den verschiedenen Arten bes Erbrechens, des Ecfels, der Rulpfe, und anderer, durch antiperiffaltifche Bemes gungen ober Rrampfe bes Magens und ber Speiferohre bewirkten Zufalle entstanden fen, und daß daher so wenig Merate ausführliche und genaue Beschreibungen und Beobe achtungen von diefer Rrantheit geliefert hatten. Geite 4. liefert er folgende Definition: Ruminatio humana est ingestorum ante digestionem involuntarius e ventriculo in os regressus, cum voluptate eadem iterum masticandi et deglutiendi. Gie ift größten Theils nach Vogel entwor: fen, bem der Berfaffer auch in den meiften Gagen nach: Prognofis und Diagnofis find zwar flach, aber gefolgt ift. richtig gezeichnet. Um Ende werden bie Beilmittel, Diefes Uebel ju befampfen, angezeigt, und zwen Beobachtungen angeführt, die dem Berfaffer der Gr. Sofrath Schreber mitgetheilt hat, wovon die eine das, an ihm felbit, die zwente aber bae, an einem andern Argte bemerfte Bie: berfauen betrifft.

Aus Brief. von Zelmstådt. Hr. Dr. und Stadtphpstus Meyer in helmstådt wird das in No. 24. dies. Jahrg. der med. chir. Zeitung angekundigte, nach alphabetischer Ordnung abges safte medicinisch: praktische Sandbuch nicht herausgeben, da er nach Verlause der bekannt gemachten Ankundigung durch keinen einzigen Subscribenten zur herausgabe seiner Arbeit aufgesodert ift. Er wird nunmehr verschiedene praktische Abhandlungen druschen lassen, die als Auszug oder Vorgeschmack des gedachten gröskern Werkes anzusehen senn werden. — hr. Dr. Meyer, dessen Dissertation wir so eben angezeigt haben, geht als praktischer Arzt nach Neval, um dort beym Gouvernement angestellt zu werden.

Aus Brief. von Reval. fr. Dr. Conrad Friedrich Uden, die im Jahre 1786 als Gouvernementsarzt nach Afcheringem in der Ukraine ging, wird nächstens ein Werk über den physikalisschen und politischen Zustand dieser Provinz herausgeben, worin er über das dortige Elima, Lebensart der Einwohner, und über die daselbst vorzüglich herrschenden Krankheiten nicht unwichtige Bemerkungen liesern wird.

paris. Die Vieharznenschule zu Alfort, deren jährliche Ausgabe ehemalts 60,000 Livres ohne die Neben : Ausgaben, Gratissiationen u. dgl. betrug, ist noch von der Nationalversamm: lung auf 28,700 Livres gesest worden. Angestellt bleiben bey dieser Schule: Ein Director (Hr. Chabert) Gehalt 11000 Livres, ein adjung. Director (Hr. Flandrin), der zugleich Prossession der Anatomie ist, 5000; dren Prosessoren, jeder 2000 L., 6000; ein Thürhüter, 300; für die Anatomie 1200; Präparasten: Rabinet 600; die Schmieden 1200; Druckkosen und ähnlische Ausgaben 400; Baukosten und Reparationen 1200. Die ehemalts von dem Könige unterhaltenen Eleven müssen nunmehr von den Aeltern verpstegt werden. Dieses hatte den so beträchtzlichen Einstuß, daß, da sonst öfters 130 Eleven diese preiswürzdige, für den Staat so nügliche Anstalt besuchten, dermahlen unt 60 mehr daselbst sind.



## Medicinisch - dirurgische Zeitung.

Den 25. October 1792.

Paris: Journal de Physique, par Mr. de la Methrie. Juillet Tom. XLI. 1792.

Lec. eilt, ben Lefern biefer Zeitung Rachricht von einem in allem Betrachte außerft wichtigen Auffage über ben Bui der , Aborn , Baum ju geben , ber in biefem Journale auf der oten Seite abgebruckt ift. Diefet Auffat ift ber titelt: Sur l'Erable à sucre des Etats unis (d'Amerique) par Mr. Rush Prosesseur, addresse en sorme de lettres à Thomas Sefferson Secretaire d'Etat des Etats - unis, und ber Berf. hat benfelben ber Gefellichaft ber Biffens fchaften in Nordamerita übergeben, Die ihn im britten Bande ihrer gelehrten Abhandlungen erfcheinen laffen wird. Indeffen murde er im Auszuge auf Begehren Dieler Rord, ameritaner besonbere abgebruckt. Der Bucker,Ahorn machft febr haufig in Rordamerifa; und liefert in Ren : Dort- und Benfolvanien mehr Bucter, als in den weiter gegen Mit

taa gelegenen gandern. Er erfordert einen guten, fetten. und etwas feuchten Boden, in demfelben machft er fchnell, wird febr boch und bict, und fommt in 25 Sabren gu feis Bas ferner von bem Baume gu ner Bollfommenheit. bemerten ift, wie der Bucker von ihm gewonnen, gubereis tet und benutt wird, darüber muß Rec. auf die Abhande lung felbst verwelfen, weil fie ju wichtig ift, und weil er. wenn er alles Bemerfensmurdige ausziehen wollte, ju meite Rur einiges will Rec. bier anführen. låuftig werden mußte. Ein fich felbft überlaffener Baum fann gewöhnlich 6 Pfund Aucker im Sahre liefern; Br. Low hat aber auch von bem 14 bis 23 April 1789 zwanzig Pfund zwen Both von einem einzigen Baume gewonnen, welche große Ausbeute auf der Berbefferung der Cultur beruht, deren fich nun Die Mordanterifaner febr beffeißen. Aus dem gewonnenen Safte wird der Bucker auf bregerlen Art bereitet: Durch Aussehung in den Froft, 2) durch fremillige Auss dunftung, 3) durch Ginfochen. Diefem lettern gibt Br. Rush beswegen den Borgug, weil man auf diese Art ben meiften Bucker erhalt, in dem man jeden Sag ben erhaltes nen Saft verdickt, worzu er vorzüglich weite Befage ent pfiehlt. In der Folge vergleicht fr. R. Diefen Aborn ; Bus der mit jenem aus dem Buckerrobre ( Sacharum officinarum L. ) und gibt bem erftern den entschiedenen Borgug. Mach einigen Behauptungen foll aber ber Bucker aus bem Auckerrohre wirksamer als jener des Aborns fenn, womit aber Br. Rufh nicht einstimmt, weil feine Berfuche ibn belehrt haben, daß gleiches Gewicht Bucker aus dem Bu cferrohre und dem Bucfer , Aborn eine gleiche Berfuffunge, fraft gehabt haben. Sierauf zeigt ber Berf. , daß bie ger genwärtig in Nordamerika befindlichen Baume nicht allein

ben ganzen inlandischen Gebrauch bestreiten, sondern auch noch fur eine Million Dollars (Ein Dollar ift ungefähr 3 fl. 24 fr. Conventions, Geld, oder etwas weniger als 2 Athlr. Sachsisch) tonne ausgeführt werden.

Nachdem Br. Rufb bierauf noch einige Bortheile best jenigen Rachfafts zeigt, ben ber Bucker : Aborn liefert, ger: gliebert er gang furg bie wichtigen Bortheile bes Bucfers felbft, und Recenf., ber die Borurtheile feines Baterlandes wider ben Bucker fennt , und aus eigner Erfahrung weiß, daß fie außerst ungegrundet find, und der Buder felbft eines ber mobitbatigften Producten ift, nutt diefe Bes legenheit feine eigene Erfahrungen burch bie Beobachtungen bes Brn. Berfaffers ju unterftugen, und den Bucker auf bas Dringenofte ju empfehlen. Br. Rufh zeigt zuerft, daß ber Bucker ein vortreffliches Nahrungsmittel, daß er ein febr wirkfames Burmmittel, und das ficherfte Bere wahrungsmittel wider die Beft, und ansteckende Rrantheis Auch glaubt er ficher, daß fein baufiger Gebrauch Die bogartigen Rieber vermindern werde, und daß er vor: guglich in ben mannigfaltigen Bruftbeschwerden den große ten Rugen bringe. Das Borurtheil, daß der Bucker die Babne angreifen foll, glaubt er, mare gang unnothig ju beffreiten; und Rec. fest bingu, daß der Buder das befte Erhaltungsmittel ber Bahne ift. Wenn man biefe Bors theile, Die ber haufige Gebrauch bes Buckers gemabrt, mit jenem vergleicht, bas ein Mitglied der Gefellichaft der Bif fenfchaften in Batavia vor einigen Jahren befannt gemacht bat, fo muß man ein Feind feines Rebenmenfchen fenn, wenn man fortfahrt, Borurtheile ju begunftigen, Die ber Erhaltung und Wiederherstellung ber Gefundheit fo nach theilig find. Recenf. erinnert fich noch genau, bag, als

ber berühmte Gaubius vor mehr als 20 Jahren in einer gu Utrecht oder Lenden gehaltenen Differtation die großen Bortheile bes Zuckers chemisch und praftifch barlegte, Die beutichen Recenfenten taum berfetben ermahnten, und man bas nachtheilige Gerucht verbreitete, Br. Gaubius habe pon ben gesammten Generalfigaten ein wichtiges Gefchent erhalten , um bierdurch das hoffandifche Commerg gu beguns fligen. Go haben zu allen Zeiten Borurtheile über Wahre beit ben Sieg bavon getragen, weil es ju allen Beiten ber mirflichen Denfer wenige gegeben, bas heer ber Rache bether aber von jeher ju groß mar, vorzüglich in Deutsch: land, mo ber unwiderftehliche Sang nach Polyhistorie epis bemifch ift, und alle Grundlichkeit taglich feltener wird, und wo die Ringer des fcreibfeligen Publifums mehr vom Magen als vom Ropfe geleitet werden. Rach der grunds lichen Heberzeugung bes Rec. von dem überaus großen Muten bes Buckers, vorzüglich bie hartnadigften Berftor pfungen des Unterleibs ju gertheilen, und bas unnennbare Seer von Rrantheiten, die dort ihren Urfprung ber haben, ju gerftreuen, kann ihm nichts wichtiger fenn, als einen Baum einheimisch zu wiffen, ber uns bamit hinlanglich verfeben tann. Ueberdieß ift ber Bucker bas michtigfte Die geffip, bas nicht allein die Berdauung befordert, und Mas gen und Eingeweibe vortrefflich fartet, fonbern bas auch Die taglichen Ausführungen am besten in Ordnung balt. Dieg alles leiftet er am ficherften, nicht fo mobl ben bem Genuße warmer Getrante oder in Speifen, fondern wenn man ibn Loffelvollweis gestoffen mit taltem Baffer nimmt : benn taltes Waffer fest ibn am beften in Thatiafeit. hat feine nun bauerhafte Gefundheit bem baufigen Gebrau, che bes Juders vorzüglich ju banten; er hatt es baber für

für Mflicht, die Lefer diefer Zeitung auf ein fo fehr bertann: tes, und boch fo mobithatiges Mittel aufmertfam ju mar den, und es war ibm daber immer febr fcmerilich. daß das Zuckerrohr ein Deutschland ewig fremdes Product blei: ben mußte. Den Bbilofopben von Nordamerita haben wir nun ju verbanten, daß wir die allergegrundefte Ausficht haben, den Bucker zu einem einheimischen Broduct gu mas den. Deutschland bat nun lange genug den Maulbeere baum begunftigt, beffen Broduct doch nur den Lugus befors bert ; bem Rec. bunft es ungleich wichtiger, bie Bucht eines Baumes zu begunftigen, ber allerdings bie Aufmertfamfeit des Staatsmanns auf fich giebt: er betrachte nun diefen Gegenftand ale ein Wohlthater ber bentiden Ration, ober auch nur von Seite ber Sandlungsbilange. Es fehlt uns in Deutschland bereits nicht an Bucker , Ahorn , Baumen, um Berfuche bamit ju machen. Aber Rec. muß erfiens bemerfen, daß unter diefem Rabmen oft gang andere Baus me verftanden werben, und bag man fich hintanglich über jeugen muffe, Die Berfuche an dem achten Baume auch angestellt gu haben; zwentens, bag biefe Runft, Buder von bem Baum mit Mugen ju gewinnen, felbft in Rords amerifa noch eine neue Brfindung fen, man fich alfo burch altere Schriftsteller nicht muffe irre führen laffen. Recenfent wird fich freuen , wenn er feine Befer auf Die Abhandlung bes hrn. Aufh wird aufmerksam gemacht haben, und verfichert fie noch fchifflich, baß fie bier in biefen wenigen Bogen mehr finden, als in einer Menge von andern Berten ber Baumgucht, und follten fie auch huns dert Rordameritanifche Baume abhandein.

Ohne Drudort: Verhandeling over de Overeenkomet tuschen Dieren en Planten door N. Bondt Med. Dr. 1792. 32 Seit. in 800.

iese kleine Abhandlung, die eigentlich fur das Nieuwe Magazyn van Weetenschap Kunst en Smaak bestimmt ift , murbe auch besonders abgedruckt. Der Berf. fellt burch paffende, in einem angenehmen Style vorgetragene Bere gleichungen die Aehnlichfeit und Uebereinfunft bes Thiers und Pflanzenreichs bar, und fcbildert die Einfaugung, Aust bunftung, ben Umlauf und bie Beranderung ber Gafte in den Pflangen, vorzüglich die Fortpflangung ihres Ger fclechtes als Wirkungen ber vegetabilischen Lebenstraft. Collten einige Pflanzen bierin nach Spallanzani's Beobe achtungen eine Ausnahme machen, fo finde man vielleicht abnliche Ausnahmen im Thierreiche. Eben fo, wie Thiere im Zeitpunfte bes ausbrechenden Begattungstriebes am fconften feven, verhalte es fich ben Pflangen, beren Ger burtetheile fo, wie jene ber Thiere, mahrend bes Benfcla fes aufschwollen, und nachher erschlafften. Bergleiche man die Eper ober Reime ber Thiere mit ben Ganmen ber Pflangen , fo zeige fich allenthalben, eine bewundernemure dige Aehnlichkeit. Gelbft im franken Buftande tonne man bas Leben ber Pflanzen und ihre Aehnlichkeit mit ben Thies ren nicht miftennen. In unfruchtbaren Jahren muffe man mit Recht fagen : es berriche eine epidemifche Rrantheit unter ben Dflangen; benn wie die Urfachen ber Epidemien nicht auf alle Thiere jugleich wirften, fo wirften fie auch nicht auf alle Pflangen. Dft ift bas Jahr fruchtbar an Rorn, ba boch die Obstbaume oder der Beinftock einen fcblechten Berbft bringen. Deutlich mar diefes ben bem Schwei

Schwefelnebel im Jahre 1783, welchen Brn. Brugmans fo fcon befchrieben bat, ju beobachten. Bierauf fommt ber Berf. auf die Mehnlichkeit', welche verschiedenen Thieren mit verschiedenen Gemachfen in Unfebung ihrer Lebensart eigen ift. Einige lieben fandichte, andere feuchte, falte, warme ober andere Begenden zu ihrem Aufenthalte: einige leben in Gemeinschaft benfammen, andere leben einzeln; einige auf den bochften Bergen, andere im Baffer, fo wie auch bie Thiere. Es gibt Thiere, Die vom Saft anderer Thiere leben; eben fo gibt es Pflangen. Biele Thiere find mit Bahnen , Stacheln und Gift gegen ihre Reinde bewaffe net; auch Uffangen haben Dorner, Stacheln und Gift. Der Schlaf der Uflangen fommt mit jenem ber Thiere febr Biele wilde Thiere laffen fich gahmen, eben fo überein. wilde Stauden; und diefe nehmen in ihrem gabmen Buftans De eben fo gut Beranderungen und andere Gitten an, als iene. Manche Thiere laffen fich auf feine Beife gabmen, nehmen in ihrer Gefangenschaft fogar feine Rabrung gu fich, wie j. B. die Rlapperschlange; eben fo fterbe die Linnæa borealis, fobald biefelbe in einen Barten gebracht mers Endlich geigt ber Berf. Die Aehnlichkeit, welche die demifche Unalpfe von ben verschiebenen Theilen bendet Reiche barbiethet. Schlieflich bemerkt ber Berfaffer, baß Die Mflangen fich bloß burch ben Mangel an Rerven, Speis, rohre und Magen, und burch eine Abweichung in ber Urt des Athemboblens von Thieren unterscheiben.

graphic and a contract of the property of the contract of the

77 33 33 73 73

e in the grade of the second section of the second

T 1 1 7 8 57 7

Bemerkungen über die Bereitung der Carminatischen Sauer:
feife von J. M. Seyfried, Apothefer im Reichsstift Pfini
im Allgen.

Derr Apothefer Sanle ju Lahr im Breisgan ließ in die Beps lage ju Do. 12. Jahrgang 1792. biefer Zeitung megen ber Sauers feife bie Bemerfung einrucken, daß die Bubereitung berfelben nach der Angabe des Brn. Profesors Carminati vergebens vers fucht merde. Es fen mir vergonnt, in eben diefer nunlichen Beits fchrift bekannt ju machen, mas mich meine eigene Erfahrung, fowohl in bem afademischen Laboratorium ju Frenburg im Breiß: gau, als auch hier belehrte. Als Verhinderungen, daß die Carminatifche Geife nicht alle erforderliche Eigenschaften einer mabren , laugenartigen Geife nach deffen Angabe bereitet , fieht Br. Sante die ungleiche Starte des Bitrioloble, die großere oder geringere Menge ber uber Braunftein abgezogenen bephlogiftifir: ten Gaure, die alfo mehr ober weniger maffericht fenn, folglich te nach beren Unterfchieb, immer ein nie fich gleichendes Ber: haltnif jum Dehl erforbern muffe, und ben Unfall ber ben ftar: Bem Reuern leichtlich gerreiffenden Retorten an. Er findet baber, bag auf Diefe Beife Statt einer Seife bloß ein fchmierichtes Be: fen hervorgebracht merbe, welches immer schmierichter merbe, je mehr man fich bemube, folches auszusufuffen.

Ich machte ben Versuch bes Hrn. Sante genau nach, und es ging mir eben so, wie ihm. Die Ursache bes Nichtgelingens siegt vorzistich darin, daß die Dephlogististrung der Vitriolsaure über Braunstein geschah. Der Braunstein ist wie bekannt sich nicht immer gleich; die Vitriolsaure, auch selbst die Nordhaustsche, ebenmäßig nicht. Kann man sich wohl von zwen, in ihrem innern Gehalt nicht immer gleichen, Materialien ein sich immer gleichendes Product versprechen? — So oft ich, sowohl in Freyeburg als hier, die Vitriolsaure bephlogistisirte, gelang mir solches in dem vollkommensten Grad, ohne die geringste Unbequems sichkeit, sehr einsach, mit aller Sicherheit und ohne alle Gesahr für die Retorten. Ich füllte nähmlich eine unverdächtige gläsers ne Retorte mit einem wohlgebogenen Halse auf die Hälste mit dem Vitriolöhl an, setzte sie in das Sandbad, gab stuffenweise

Reuer bis jum Mufmallen. Ben diefem Grabe bes Reuers fing Die Gaure an ju rauchen, und tropfenmeife in Die Luft ober in Die Borlage ju geben. Fahrt man bann mit bem geuern fort, bis es nicht mehr raucht, und die Glugigfeit in ber Retorte milchweiß ausfieht; bort man biernach mit Renern auf, und lagt alles rus big fteben; fo zeigt fich bes andern Tages ein weiffer Bodenfan, ber nach genauer Untersuchung gopsartig ift. Die in ber Retorte überbleibende Flugigfeit ift mafferhelle, bochftreine, dephlogistifirte Bitriolfaure, ju allen Arbeiten, ben melchen man beren bedarf, vollkommen tauglich. Gin auf diefe Beife dephlogistifirtes Bis triolobl ift bochft glaublich basienige, mas Br. Carminati jut Bereitung feiner Sauerfeife anwandte. Will man miffen , mas ben diefer Destillation bavon gegangen, fo lege man nur eine Schnabelvorlage, welche in ein anders Glas einpaßt (Excipulum ruftratum ) vor. Man wird bas Brenubare ber Gaus re, nebft einer Glugigfeit erhalten, welche - menn fie in ber Ralte ruhig und geschloffen fteben bleibt - in Ernftalle verschies bener Bestalten (Oleum glaciale), anschießt. Ben biefem Projeg erhalt man frenlich nicht immer bas gleiche Gewicht bes phlogistifirter Bitriolfaure. Bon 16 Unten erhielt ich jumeilen 12, auch nur 10 und 8 Ungen; weniger aber niemabls. englische ift bieren gar nicht rathsam.

Um nun die Carminatische Sauerseise zu versertigen, giefse ich ze Loeh bes reinften Olivenohls in ein geraumes Glas, missche nach und nach 10 Loth der bisher beschriebenen Bitriolsäure binzu, und rühre die Masse mit einem gläsernen Spatel beständig um. Sie verdicket sich sogleich; wirft während dem Aufschwelzlen viele blaulichte Bläschen auf; erhipt sich fark, eben so als wenn die Säure in Basser gegossen wäre. Fährt man mit einer brennenden Kerze über die Bläschen her, so ertischt solche sogleich. Nach drev Lagen wersen sich keine Bläschen mehr aufz bie Masse sent ich zur Auhe und ist weißlicht. Dann erst wirdsie einige Mable mit warmem Basser ausgesüßt, die man keine Säure mehr wahrnimmt. Ganz siedendes Basser zum Aussüssen angewandt bringt die Seise in einen gelatinartigen Justand, und

ber Betluft an Seife ift größer. — Sie von ber Saure gang be, freven wollen, mare eine ohnehin fich widersprechende Sache, welche die Seife bestruirte. Genug, wenn nur diesenige Saure hinweggebracht wird, welche sich mit bem Dehl nicht verband. Die Seife ist hinlanglich versut, wenn das abgegossene Baffer, wie jedes andere Mittelsalz, die heliotropiumtinetur nicht mehr roth farbt. Diese Art der Zubereitung ift ganz einsach, ohne alle Gefahr, gewährt allezeit das gleiche Product, und ist in uns ferer Officin immer um billigsten Preis zu haben.

Die auf bie bisher gemelbete Art bereitete Sauerseife hat in Bermifchung mit andern Rorpern folgende Berhaltniffe:

1) Mit fiedheiffem Waffer vermifcht wird fie milchartig; fcheibet fich aber, wie ben bem Musfuffen, in der Ralte wieder. jedoch mit etwas Berluft an Seife. 2) Frifchiubereitetes Rale, maffer vermifcht fich mit folcher meber in ber Barme noch in ber Ralte. 3) Sochftrectificirter Weingeift lofet fie gan; auf. Bieft man Baffer in biefe Auffofung, fo fchlagt fich ein weiffer Bobenfas nieder, und viele Geife fcmimmt oben auf, bas Baffer aber bleibt langere Zeit milchicht. 4) Vitriolnaphte und Soffmannifcher Liquor lofen fie fogleich auf, die Auflofung aber perhalt fich mie No. 3. 5) Salpeternaphre lofet fie in ber Rals te auf. Gieft man Baffer bingu, fo fest fich in ber Rube eine braunlichte jabe Scheibe, welche - an bas Licht gehalten faft etwas fammet, und auf allen Geiten fprist, wie Berlaps pulver. 16) Rauchender Salperergeift bringt gar feine Berans berung hervor. 7) Das faustische fluchtige Laugenfals, so wie bas tauftifche Pflangen . Laugenfalg lofen fie in Geftalt einer Bes latina auf. Bird Baffer binjugegoffen, fo vermifcht 'es fich, und bleibt auch in ber Rube vermifcht. 8) Das nicht kauftische Dflangen: Laugenfalg im Baffer aufgeloft, jerfest bie Sauerfeife nicht, außer in ber Rochung, ben ber bas Decoct boch gang trus be bleibt, mithin boch feine eigentliche Berlegung vorgeht. abermahligen Beweis, in welch naher Bermandtschaft Die Bi: triolfaure mit dem Brennbaren ftebe. 9) Rochfalgfaure hat mes der in der Marme noch in ber Ralte einige Birfung duf biefe Geife.

Seife. 10) Eine mafferichte Auftofung bes Gifenvitriols ver: mifcht fich mit ber Seife, und fchlagt nach und nach einige Eis fentheilchen ju Boben. 11) Flufige geblatterte Weinsteinerde macht faum in ber Barme einige Beranderung. 12) Alle Gats tungen Pflanzenschleime , j. B. Eragant , arab. Gummi , Gns ruppe, atherifche und fuffe Deble, Balfame , Thierfchleim , Bel bes vom En zc. vermischen fich mit ihr, jedoch nur im marmen Buftand. Es ift baber febr mobl ju merten, daß vorzüglich jur Wintersteit, ben Zubereitung ber aus folcher verfertigten flußi: gen Arznepen, die hierzu ju gebrauchende Befage, juvor etwas erwarmt werben muffen. 13) Reine, meder mineralische noch Dflanzenfaure gerfest die Carminatische Seife, welches boch jede derfelben ben der gewöhnlichen Laugenseife thut. find alfo biefe zwegerlen Seifen fehr unterschieben, und geben einen Beweiß ber weit menigeren Berbindung ber die Sauerfeife ausmachenden Cheile ab. 3ch versuchte auch bie Bermischung bes bephlogistisirten Bitrioloble und bes Baumohle unter bem pnevmatischen Apparat, um ben dem Aufbraufen Die ausges ftoffene Luft gu erhalten und ju prufen. Das Gemenge blieb im Luftapparat bren Lage unbeweglich fteben. Eroffnete ich bas Blas, und rubrte bas Gemenge eine Diertelftunde lang, feste ich es hierauf unter bem Luftapparat ber Sonnenwarme von 32. Br. Regumur. aus, fo erhielt ich ungefahr 3 Rubifgoll mephis tifche Luft. Die Vermifchung blieb mieder zwen Lage fieben; ich rubrte fie hierauf in frener Luft mieder eine Biertelftunde. Allein in einer Sonnenwarme von 30 Graben R. erhielt ich gar feine Luft mehr. Ben neuerdings fortgefentent Rubren in frever Luft erhielt ich smar lestlich doch noch eine Geife, allein Die Karbe mar buntelbraun', und ben bem Musfuffen lofete fcon bas falte Baffer faft alle Seife in eine brevartige Gubftaus auf, welche ben bem Umruhren wie die Laugenfeife im Baffer ichaums Doch eher gefchah alles biefes mit warmem Baffer; bie überflußige Gaure konnte alfo von ihr gar nicht geschieden werben. Der Butritt ber atmofpharifchen Luft ift demnach ben Bereitung ber Carminatifchen Squerfeife unumganglich notbig.

Gleiches Schickal erfuhr ich, daß ben dem Ausfuffen faft alle Seife als eine Gelatina verloren ging, als ich es versuchte, mit einem guten, aber nicht dephlogististren Vieriologi eine Seife ju bereiten.

Erlangen. Der Lag, an welchem bie R. Raiferl. Afabes mie ber Naturforscher vor neun Jahren von ihrem bamahligen Director, bem fel. Gen. geh. I, v. Cothenins, jur Erbinn eines, ansehnlichen Legats eingesett murbe, um von den Binfen beffel: ben alle zwen Jahre eine golbene Breismedaille von ansehnlichem Werthe auszutheilen , nahmlich ber 25te Auguft , gab bem Pras fibenten berfelben Unlag, Die fur bas Funftige Jahr beftimmte Preisaufgabe befannt ju machen. Es gefchah in einer Anfun: bigungeschrift, die unter bem Titel: Thema, quod ad concertationem de præmio Cotheniano, ab Academia Imperiali Naturæ Curiosorum d. 5. Jan. 1794 merentissimo adjudicando, proponit D. Io. Christianus Daniel Schreber, ben Runftmann auf r. B. in 4to abgebruckt ift. Buerft wird bare in die am 5. Jan. d. J. hier gefchehene erfte Austheilung Des Co: theniussischen Preifes in Erinnerung gebracht, von welcher in ber Benl. ju Do. 12. biefer Blatter eine umftanbliche Nachricht ift ertheilet worden. Godann folgt die neue Preisaufgabe felbft. In berfelben merden biejenigen Mergte, welche oftere Belegenheit hatten, über die Scropheln Beobachtungen anguftellen, eingela: ben : "genauer ale bisher geschehen ift, 1) bie Ratur ber feros phulofen Scharfe, nach neuen Beobachtungen ju bestimmen ; 2) die untruglichften Rennzeichen, woran man die Gegenwart Des fcrophulofen Giftes, auch wenn es noch in unterschiedenen Stufen ber Bosartigfeit im Rorper verborgen ift, und fich noch nicht burch Geschwulfte verrath , erfennen fann , anjugeben; 3) nach richtigen Bemerkungen jugeigen, welchen Arten und Berbindungen ber Scropheln mit andern Rranfheiten, jedes ber bisher bekanns ten Mittel gegen bie Scropheln vorzüglich augemeffen fen; fonderheit aber die Wirkfamfeit ber falifauern Schwererde in Den

Den Scropheln und ferophutofen Bufallen genau ju beftimmen. Die Afademie municht, bag ben biefer Gelegenheit irgend ein noch unbefanntes Mittel gur grundlichen Berbefferung Diefer Scharfe befannt merden moge. (Vifum eft, - heißt es in ber Schrift felbft, - eruditos Medicos, quibus frequens hunc morbum observandi fuit opportunitas, invitare, ut. accuratius quam hucusque factum est, "I. naturam acrimoniæ scrophulosæ, novis observationibus, explicent; 2. figna diagnostica certissima, quibus virus scrophulofum, in corpore latens, et in varios gradus malignitatis abiens, licet tumoribus nondum manifestatum, cognoscatur, indicent; 3. accuratis observationibus edoceant, quibus fcrophularum speciebus, et complicationibus cum aliis morbis, singula remedia antiscrophulosa, hucusque cognita, maxime fint accommodata; cum primis autem terræ ponderosæ muriatæ efficaciam in scrophulis et adfectibus scrophulosis accurate definiant. Optamus, ut, si fieri possit, hac opportunitate medicamentum aliquod, adhuc ignotum, ad corrigendam acrimoniam scrophulofam efficax. Medicis innotescat.") Diejenigen , melche hierüber Ausarbeitungen an die Akademie einsenden wollen, wer: ben erfucht, auf die, befonders neuern, Diefe Rrantheit betrefe fenden Schriften gwar Rucfficht ju nehmen, boch aber mit Bes feitigung unnuger Allegate, vornahmlich ihre eigene Beobachtungen und beren Resultate, in einer ber Sache angemeffenen und deut: lichen Rurge vorzutragen. Die Ginfenbung ber um ben Preis concurrirenden Abhandlungen geschieht vor bem 1. Sept. 1793, pofifren an ben Prafidenten Brn. Sofrath v. Schreber hier in Erlangen, ober die herren Adjuncte der Afademie, welche die Butigfeit haben werden, fie an die Beborde ju befordern; man erwartet aber, baf fich feiner ber Berren Berfaffer auf irgend eine Art ju erfennen geben, vielmehr ein Jeder feiner Abhande lung einen verfiegelten Bettel bentegen werbe, in welchem fein Mahme

Nahme, Charafter und Wohnort deutlich ausgedrückt, und ber auswendig mit einer beliebigen Devise, die auch über oder unter die Abhandlung zu setzen, bezeichnet ist. Die Abhandlungen köns nen lateinisch, deutsch, oder französisch abgesaßt senn. Sie wers den durch die dazu erwählenden Herren Commissarien der Afas demie unparthepisch geprüset, und dem Verfasser berjenigen, welscher sie den Vorzug geben, die goldene Preismedaille mit dem Brustbilde des sel. Stifters, sechzig Reichsthaler am Werthe, den 5. Jan. 1794 zuerkannt werden.

Journal der Pharmacie fur Merg: Unkundigung. te und Aporheter. Unter biefem Ditel fundige ich bem Bublis Fum eine Schrift an, welche Rolgendes enthalt. 1) Abhandlungen , pharmacevtische Begenftande betreffend. 3. B. Ueber Die Berfaffung der Apothefen in verschiedenen Landern. Ueber die Bildung angebender Apothefer. Die herrschenden Dangel in ber Pharmacie. Heber Difpensatorien und Pharmacopaen u. bgl. 2) Dharmacevtisch : chemische Abbandlungen. Chemische Uns terfuchungen einfacher und jufammengefester Arinenmittel. Neue pharmacevtisch : chemische Braparate. Neue Bereitunges arten und Bortheile, und Drufung neuer vorgefchlagener Bes reitungearten u. f. w. 3) Maturbiftorifche Abhandlungen. Befchreibung neuer rober Arinenmittel. Naturgeschichte noch unbefannter Arinenforper u. f. m. ' 4) Repertorium der Che: mie. Rurge Ueberficht der michtigften Entdeckungen, Die von Beit ju Beit in ber Chemie gemacht merben. 5) Musguge aus Briefen an den Berausgeber , pharmacevtifch : chemische Gegen: ftande betreffend. 6) Recensionen neuer chemisch , pharmacep: tifder Schriften. Auch die neueften Schriften ber Auslander follen nicht vergeffen werden. 7) Unetdoten. 8) Biographien verdienftvoller Acrate, Scheibefunftler und Apothefer. 9) Der: mifchte Machrichten. Beforderungen, Preifaufgaben, Cobess falle. Pharmacevtische Unfragen u. bgl. - Aus ber Inhalts: anzeige wird man den 3med biefer Schrift leicht bestimmen Bonnen,

fonften, obne bag ich nothig babe, ihn erft ju erortern. Gie mirb fich von andern Schriften abnlicher Art burch eigenthumliche Abhandlungen auszeichnen, und nicht etwa aus Heberfenungen gebn Sabre alter lateinischer Abhandlungen bestehen. ausmartigen gelehrten Gonner und Freunde laffen mich auf Unterftubung rechnen, auch erfuche ich jeden Freund der Pharmas cie mich mit Bentragen, Die in Diese Schrift paffen, ju beebs ren, wofur ich jederzeit erkenntlich fenn merbe. Chemifche Abs handlungen aber, Die schlechterbings gar feinen Bezug auf Die Pharmacie haben, fann ich nicht annehmen, und wenn fie auch von der größten Bichtigfeit maren. Bon biefer Schrift erfcheint vierteliabrig ein Seft mit blauem Umschlage von 12 bis 14 Bo: 3men hefte machen einen Band aus, und ju biefem mirb Um aber ben biefem Un: ein befonders Titelblatt ausgegeben. ternehmen vor vergeblichen Unfoften gefichert ju fenn, febe ich mich genothiget, den Weg ber Pranumeration vorzuschlagen. Man pranumerirt auf ben gangen Jahrgang zwey Thaler, in Louisd'or à 5 Rthlr. Wer fich ber Mube unterzieht, Dranumes ration einzusammeln, erhalt auf gebn Eremplare bas eilfte fren. Der Termin ift bis auf Oftern 1793 festgefest; follte als: bann bas Unternehmen nicht ju Stand fommen , fo erhalt jeder Theilnehmer fein Gelb gurud. Die Mahmen ber Berren Pras numeranten werben vorgedruckt , wenn es nicht ausdrucklich ver: bethen mird. Briefe und Belber erbitte mir aber pofffreb. ben bestellten Eremplaren werden feine abgedruckt, baber auch Die Schrift nach verfloffenem Termine nicht meiter zu baben ift. Da ich die Ginrichtung getroffen habe, daß biefes Journal fur Mergte eine angenehme Unterhaltung, fur Apothefer brauchbat und nuglich, und fur Lehrlinge lehrreich und zwedmäßig fenn wird, fo schmeichle ich mir, daß man mich thatig unterftugen und Theil nehmen wird. Erfurt im October 1792.

> Johann Bartholoma Trommsdorff, Apotheker ju Erfurt, und der Aurfürstl. Mainz. Akademie nüglicher Biffenschaften ordentl. Mitglied.

Erfurt. Die Chursurst. Mains, Afabemie nutlicher Bissenschaften hat den Ben. Couturier Chirurgien Major du Regiment irlandois de Bervik wegen seines eingeschickten Mémoire sur les grands coups de seu avec perte de substance qu ihrem Mitgliede ernanut.

Srankfurt a. M. Ich reifete durch Erfurt, als eben bie dasige Universität ihr 400jähriges Jubilaum feverte. Die solen nen Promotionsactus, die Processionen, die Rleidung bes Perfonals, — alles war im altesten Costume. In der medicinischen Facultät wurden 12 neue Doctores, die alle gegenwärtig waren, creirt, gang nach altem Styl. Auch wurden die Herren Prof. Görtling zu Jena (Der als Proviber der Bucholzischen Avorthefe zu Weimar auf eine kurze Reise ging, und dann gleich, ohne einen akademischen Gradum zu haben, Professor wurde) und Diepenbring zu Marburg, zu Doctoren der Medicin ausgerufen.

Leyden. Der hiefige Geburtshelfer Hr. 21. Soek, der schon einige Mahle den Kaiserschnitt mit dem besten Erfolge verrichtet hat, hat eben dieselbe Operation den 21. Man d. J. an der Frau Ligtesveld zu Wassenar mit dem erwünschtesten Ausgange für Mutter und Kind vorgenommen.

Wezlar. Hr. Hofrath Dr. Zefiler ber jungere hat bas Physicat in Griesheim erhalten. — Der bisherige Burgphysicus Or. Dr. Bader ju Burgfriedberg ift Physicus von ber Herrs schaft Epstein im Hessen: Darmftabtschen geworden.

Druckfehler: In der Beplage ju No. 85. Zeile 14 foll das erfte Bort die, der heisten, und Zeile 15 anstatt des ers ften Bortes der, die ftehen.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

Den 29. Detober 1792.

Bologna in der Buchdruckeren des Instituts der Wissene schaften: Aloysi Galvani De Viribus Electricitatis in motu musculari Commentarius. 1791. Mit 4 Aupsertaseln. 58 Seit. in gr. 4to.

Prag ben Calve: A. Galvani von den Archten der Electricität in den Bewegungen der Muskeln. Nebst Briefen und Beplagen von Volta und andern Naturforschern über diesen Gegenstand. Mit Vorrede und Anmerkungen von Dr. J. Mayer. Nebst Kur pfern. 1792. in 800.

Dit vieler Aufrichtigkeit erzählt der Hr. Berkasser die Art und Weise, wie er zu diesen wichtigen Entdeckungen gekommen ist, und den Sang seiner Versuche, welche ihn dahin geleitet haben. Ein bloßer Zufall lenkte seine Aufe merksamkeit auf diesen für die thierische Physiologie so k fruchtbaren Beg, und eigenes Machdenten, und bie mans nigfaltige Beranderung Diefer Berfuche brachten ibn ende lich dabin, bag nun die wichtigfte, unter den Phyfiologen fo febr controverfe Lehre über das Rervenfluidum, welche noch nicht durch die gehörigen Beweise unterflutt war, fast gang in's Reine gebracht wird. Der erfte Bufall, ber feine Aufmerksamfeit auf diefen Weg leitete, mar folgender. Er durchschnitt einen Frosch, praparirte die Schenkelnerven, und legte ihn gang aus anderer Absicht auf den Tifc, auf welchem eine eleftrische Maschine ftand. Einer feiner Ges hulfen ruhrte von ungefahr mit der Spige eines anatos mifchen Meffers an die entbloften Eruralnerven, worauf Die Musteln der Extremitaten auf ein Mahl in die heftig: ften Buckungen geriethen; ein anderer Gehulfe machte gut gleich Die Bemerfung, baß Diefe Erfcheinung in eben benu felben Augenhicke erfolgt fen, als ein Funten aus dem Cons ductor ber Mafchine gezogen worden fen. Man flaunte, wies berhobite ben Berfuch unter eben benfelben Umftanden, und allezeit bemerfte man Bucfungen. Wenn man feinen guns fen aus dem Conductor jog, fo entftand ben dem Beruh: ren feine Bewegung, und wenn man das Meffer an bie Merven hielt, fo entftanden erft bann Convulfionen, wenn einer einen Sunten aus bem Conductor locfte; oft ents fanden auch feine. Die Urfache Diefes Unterschieds ber Erfcheinungen ben bem anscheinent gleichen Berfuche bat Berf. durch wiederhohlte Experimente aufgefunden. Berührte man nahmlich ben dem Bervorlocken des Rune fens mit ber Sand ben Stahl ober nur die burch ben Stiel bes Scalpels gegenden Ragel, und fo mit ber Spipe Die Rerven, fo fab man immer Convulfionen; feine aber, wenn man ben ber Berührung nur ben inochernen Sande griff

griff bes Meffere in ber Sand hielt. Die Urfache ift leicht ju errathen, ba die trochnen Anochen idioeleftrifch und feine Leiter find. Daber entftanden auch feine Bucfungen, wenn man mit glafernen Staben unter ben oben ermabnten Ums Randen die Rerven berührte, ja gleichsam fie bamit rieb; aber allezeit fab man biefelben, wenn man fe nur leicht mit einem Stude Gifen berührte. Wenn mich ohne Ber ruhrung einen fleinen eifernen Stab an Die Merben legte. und bann einen Funten aus bem eleftrifirten Conductor jog, fo entstanden feine Buckungen; war aber das Stuck Gifen, bas mit bem einem Enbe an bem Rerven lag, lang, fo gab es allezeit Buckungen. Wenn alfo diefe Erscheinung im Grofche vorgeben follte, fo mar allezeit ein leitenber Rorper nothig, welcher ben bein hervorfprigen bes elettric fchen guntens ben Rerben berührte. Diefen nennt nun der Berf. einen Mervenleiter (Nervorum conductor). Auch in der größten Entfernung that Die Electricitat ibre Wirkung auf die Musteln bes Rrofches. Dr. G. führte einen langen Gifendrath, ben er an Geibenfaben aufbing, burch mehrere Bimmer burch, und am entfernten Ende verband er damit den Ruckgrath des Frosches. 3 Es ente ftanden Budungen wie zuvor. Dicht fo heftig waren bies felben, wenn er ben Gifendrath nicht ifolirte, fondern nur über die Thurangeln bing. Seftiger waren die Budungen noch, wenn man einen leitenden Korper von den Dusteln bes Krofches bis gur Erbe hinführte. Der Berf. nennt Diefen einen Mustelleiter. Wenn der Nervenleiter burch idioelectrifche Rorper unterbrochen murbe, entftanden feine Bewegungen; es machte aber feinen Unterschied in ber Stars fe ber Buchungen, wenn man ben Conductor mit einer ibios electrischen Materie überzog. Das Resultat Diefer Berfus

de ift, bag bie Starte ber Budungen mit ben Rraften bes. Thiers, ber Große der ausgezogenen Funten, und ber Lange des Mervenleiters ungefahr im geraden Berbatnif, und im umgefehrten mit ber Entfernung des Leiters von ber Mafchine ftehe. Conderbar ift, daß der electrifche Schlag; ben man aus bem magifchen Bierede lodte, feine Buctungen betvor brachte. Auch durch die negative Eleci tricitat brachte ber Berf. Die nabmlichen Wirfungen bere por. Man ifolirte einen Menfchen, der die Electrifirmag ichine brebte. Diefer loctte mit einem in der Sand gehals tenen Stabe Runten aus ben anliegenden Rorpern, und erregte Budungen in dem Mustel des Frofches. Man leate einen Krofch mit feinem Leiter an bas außere negative Beleg der Lendenet Rlafche; in dem Augenblicke ber Entlag bung entstanden Budungen. Auch bas Glectrophor bewirfs te, jedoch in geringern Entfernungen, die nabmliche Wire fung. . Wunderbar wird es dem Phyfifer vorfommen, wenn uns der Berf. ergablt, daß er felbit einen Krofch mit benden Conductoren bemaffnet , in zwen aufeinander gefüts tete Stafer eingesperrt habe, und ben dem hervorspringen des Runtens nicht allein feine, fondern viel beftigere Bus dungen in dem Glafe felbft gefeben habe. Auch fchnitt er burch mehrere uber ben Frofch übereinander gefturgte Glas fer ber Luft ben Butritt ab., feste ibn fogar in eine luftleere Glocke, und fpurte boch, als ber Berfuch wie oben angestellt murde, gleich farte Budungen. Ben marme blutigen Thieren gelang gleichfalls ber Berfuch, nur mußte man gefdwind am Schenfel ben Rerven entblogen, weil Diefe Thiere Die Busammengiebungefraft nicht lange nach bem Tobe behalten, und mithin eine lange Praparation ben Berfuch vereiteln murbe. Diefen Berfuchen fest ber Berf.

Berf. noch folgende daher erternte Bemerkungen au: 1) Jeine Thiere sepen zu diesen Bersuchen weit geschickter, welche alter sepen, weißere Muskeln und ein dunneres Blut hat ten; 2) diejenigen Theile faulten leichter, mit welchen man electrische Bersuche angestellt habe. So weit gehen die Berssche, welche der Bers. mit der fünstlichen Electricität ans gestellt hat, und welche er in dem ersten Theile dieser Abshandlung erzählt.

Im zwenten Theile untersucht Br. G. Die Wirfungen der naturlichen oder atmospharischen Electricitat auf die thies rifchen Bewegungsorgane. Ginen eifernen Drath verband . er mit bem obern Theile des Saufes, ifolirte benfelben an bem Orte ber Berbindung, und führte ihn bis herunter, wo er ihn mit bem Nervenconductor eines praparirten Froi fches verband. Ben entftandenem Donnerwetter bemerfte man, fo oft es blitte; farte und wiederhohlte Buckungen in ben Musteln bes Frosches. Es machte feinen Unter: fchied, ber Rervenconductor mochte ifolirt fenn oder nicht, es mochten große oder fleine Blibe fenn u. f. m.; es waren allezeit wiederhohlte Convulfionen, und die Bahl berfelben fcbien mit ben nachfolgenden Donnerschlägen überein gu tommen. Diefe Ericeinungen erfolgten felbft bann, wenn es auch nicht bonnerte, wenn nur das Wetter ungeftumm mar, und bide Bolfen vorüber jogen, mo bann allezeit auch die Electrometer eine Unhaufung der electrischen Mas terie in der Atmosphare anzeigten, und man nicht felten felbft Funten aus dem aufgeftellten Metalldrath hervors locken konnte. Uebrigens waren die Erfcheinungen ben der natürlichen und funftlichen Electricitat fich gang abnlich; nur waren jene ftarfer. Das Wetterleuchten im Commer batte gar feine Birfung auf die Dusteln; vielleicht, weil Die

1

die electrische Materie nicht die Urfache dieses Meteors ift, voer weil dadselbe so weit von dem Orte des Bersuchs entrernt ift.

Wenn bie Berfuche, welche und ber Berf. in ben ben; ben vorhergebenden Theilen ergablt bat, unfere gange Mufe mertfamteit rege gemacht haben, fo werden die Entdeckun: gen, welche er uns im britten Theile liefert, Bermunder rung und Staunen bervorbringen. Diefer handelt von den Wirkungen ber thierischen Electricitat auf die Dusfelbemer gung. Es war wieder ein Bufall, welcher den Berf. ju Diefer Entdedung leitete. Nachdem berfelbe nahmlich die auffallenden Birfungen ber atmofpharifchen Electricitat auf die Mustelbewegung beobachtet hatte, wollte er nun auch versuchen, ob die ben gutem Better in bem Dunftfreise verbreitete electrifche Materie einige Birfungen auf Mustel bewegung außerte. Er feste baber mehrere praparirte gro fche in einen Barten zwischen eiferne Begitter ber Luft aus, und besuchte fie mehrmable, in der hoffnung etwas zu bemer. fen; allein nie fließ ihm etwas Merfwurdiges auf, bis er ein Mabl von ungefahr einen tupfernen Sacten, welchen er burch ben Rudgrath bes bereiteten Krofches gezogen hatte, gegen Die eifernen Gegitter anfließ, und nun Convulfionen in ben Musteln gewahr murbe. Er wiederhohlte bas Experiment in einem Zimmer, legte ben Frosch auf eine eiserne Platte, dructe den tupfernen Sacten auf die Platte an , und ber inerfte bie nahmlichen befrigen Dustelbewegungen. er ben Krofch auf andere Metalle legte, fo war die Eri fcheinung die nahmliche. Dichts bemertte er aber, wenn er benfelben auf Glas, Sarg, Stein, ober trocenes Solg legte, und ben Saden bagegen anfließ. Dieg erregte ben bem Berf. Die Muthmagung einer in dem Thiere felbft ein beimi/

beimischen Electricitat, welche in ben Thiertheilen wie in ber Lendener Flasche girkulirte. Roch beutlicher zeigte fich diefes, als der Berf. mit ber einen Sand ben Sacken, der durch den Ruckgrath des Frosches ging, faßte, die Ruße Des Frofches auf eine filberne Buchfe herunterhangen ließ, und dann mit einem in der andern Sand gehaltenen metallenen Stabe die Buchfe berührte. Im Augenblicke entstanden Bur dungen. Das nahmliche geschah, wenn 3men fich ben ben Sanden faßten, wovon der eine den Sacken des Froi fcbes hielt, der andere die Buchfe berührte, worauf der Frosch berunterhing. Wenn fie vermittelft eines glafernen Enlinders fich verbanden, geschah nichts; machte aber ein metallener das Berbindungsmittel, fo mar der Erfolg wie zuvor. Wenn man aber mit bem einen Ende eines metaller nen Bogens den Sacken, mit dem andern den Rug berühr, te, fo entstanden Budungen; feine entstanden, wenn der Bogen von Glas oder Barg mar. Ließ man den Sacken auf einer Metallplatte ruben, hielt man die Schenfel in den Sanden, und ließ dann einen davon auf die Platte fallen, fo entstanden anhaltende und heftige Convulfionen. Menn der Sacken, und die Metallplatte, anf welche der Frofch gelegt murde, von dem nahmlichen Metalle mar, fo war die Wirkung nicht so heftig, als wenn die Metalle verschieden maren. Gilber schien bem Berf. ber befte Leis Wenn der Berf. ben Sacken in ein Gefaß ter ju fepn. mit Baffer, und die Ruffe des Frosches in ein anders brachte, fo entstanden schon Zuckungen, wenn er bae Baf. fer in benden Gefäßen mit dem Bogen berührte. getaucht, bemerfte man unter ben eben angegebenen Umi fanden feine Bewegung. Aus diefen Berfuchen glaubt nun ber Berf. ohne Gefahr fur Taufdung ichließen ju tonnen,

baß bie Electricitat bes Thiers von boppelter Art fen, positiv und negativ, und daß die Bewegung bann erfolge, wenn fich diefelbe wie ben bem Schlag ber Lendener Rlafche in's Gleichaewicht fete. Da Glascolinder, felbft die geries bene Scheibe ber Electristemaschine an Die Rerven gehalten feine Bewegungen hervorbrachten, fo foließt er, baß die Merben mit einer positiven Electricitat begabt find. Musteln fonnte er weder durch bas Berühren mit pofitiven, noch negativ electrischen Rorpern eine Bewegung bervors bringen. Die größten Wirtungen fah ber Berf. , wenn er ben untern Theil bes Ruckgrathe bes Frofches mit einem Stanniolplattchen belegte, befonders an dem Orte, mo die Rerven berausgingen; auch fab er einige, wenn er nur Die Musteln bamit einwickelte. Legte er feibenes Beng barunter, fo bemerkte er benin Beruhren feine Budungen. Wenn bende Extremitaten von einander gefchnitten, und entfernt murben, und nun mit bem Bogen bas ginnene Beleg und der eine Schenfel berührt murbe, fo gudte ber nur, welcher berührt murde; bende aber, wenn fie wieder aneinander gelegt murden. Wenn ber Ruckgrath bes Frofches nicht getrennt, und nun ber belegte Merven mit einem andern Theile burch einen metallenen Leiter in Berbindung gefett murde, fo entstanden Bewegungen im gangen Rorper, wodurch ber Berf. auf ben Confens ber Rerven mit bem Sirne, und auf beffen Burucfwirfung auf die übrigen Organe ber Bewegung fchließt. Diefe und noch mehrere wichtige Berfuche, welche ber Berf. immer mit lehrreichen Ummertungen begleitet, ergablt er in Diefem Theile feiner Abhandlung.

Im vierten Theile liefert fr. G. einige Muthmaßuns gen und Schluffolgen, welche er aus den ergablten Bers fuchen

fuchen gezogen bat. Buerft ergablt ber Berf. feine wicht tige Muthmaßung über die Urt, wie diefer thierifche electris fche Prozeß (Die Busammenziehung ben ber Berührung bes belegten Rerven und bes Mustels burch einen leitenden Rorper) geschieht. Er glaubt, daß sowohl die positive als negative Electricitat in ber Mustelfafer felbft ihren Sis habe, und daß der Rerve, der mit der positiven Electris citat begabte Leiter fen. Gehr finnreich vergleicht er dies fen Bau ber Mustelfafer mit ber Lendener Rlafche, welche inwendig positiv, außerlich negativ electrisch ift, und mit einem pofitiv electrifirten Conductor verfeben ift. Diefe Unalogie fucht er durch folgende Gabe barguthun. Bon ber innern Oberflache ber Lendener Rlasche sprift auf dreper, len Urt der electrische Funte aus: 1) Ben der Beruhe rung bes Conductore burch einen Leiter; 2) burch ben Bo: gen; 3) burch die Ausziehung bes Funtens aus bem Conductor ber Mafchine. Eben fo entfiehen Buckungen: 1) burch bie Berührung des armirten Rerven mit einem Leis ter; 2) burch ben Bogen, ber ben Nerven mit bem Musi fel in Berührung bringt; 3) wenn man einen Funten aus der Electristemaschine gieht. Daß aber ben bem Bervorlos den Des Funkens aus dem Conductor der Maschine gu gleicher Zeit auch aus ber nahftebenden geladenen Lendener Blafche die electrische Materie ausfließe, fieht man deutlich, wenn man im Dunflen eine folche Rlafche mit einer Spite versieht. Ben jedesmahligem hervorsprigen des Funtens aus bem'Conductor ber Dafchine wird man eben fo einen leuchtenden herborfpruhenden electrifchen Pinfel an ber Gpir pe ber Lendener Flasche gewahr, als man eine Busammen, giehung ber Musteln bes Frofches unter abnlichen Umftane ben bemerkt. Da aber bie Rerven meiftens aus einer fete

ten oeblichten Materie besteben , so glaubt ber Berf. an nehmen zu tonnen, daß dieselbe auch noch aus einem ans bern unelectrischen leitenden Stoffe gusammengesett fenn. und diefer von jener nur überzogen werde. Diefe thierifc electrifche Materie bat viele Aehnlichkeit Theils mit ber gemeinen, Theils mit iener bes electrifden Rochen ober Bite terfifches, welche der Berf, bier auseinander fest, und un fere Lefer fich icon aus oben ergablten Berfuchen abftrag biren fonnen. Rur mabriceinlich balt br. G., daß Diefe thierifch electrische Materie durch bas Birn aus bem Blute abgesondert, und von da durch die Rerven in die Musteln vertheilt werde. Wenn nun die Dusfelbewegung gefcheben foll. fo hauft fich entweder durch unfere Billfuhr die eleci trifche Materie an, der negative Theil wird aledann entwer ber burch Enmphe ober burch Bellgewebe in Communication gebracht, und fo entstehen dann die Buckungen; wie wir ben einigen franklichen Duskelkrampfen, Buckungen, und Contracturen wiffen, daß fich alsdann eine scharfe Lymphe in ben Mervenscheiben anhäuft. Bon ber Unbaufung einer großen Menge ber thierisch electrischen Materie sucht nun der Berf. Die Urfache der verschiedenen Avoplerien bergus leiten, welche auf ein Mahl entweder durch viele Theils in den hirnmembranen, Theils in den Rervenscheiden ge: fammelten icarfen Reuchtigfeiten nach bem birn geleitet wird, und fo felbit die organische Structur beffelben gu gerftoren im Stande ift, oder burch einen Ginfluß der gab: lingen Beranderung ber Utmofphare, welche aus dem pofie tiven Zustande auf ein Mabl in den negativen versett wird. Ferner glaubt er eine Urfache ber Lahmungen barin gu fine ben, daß die thierisch electrische Materie nicht mehr vom hirne in die Rerven, und von den Muskeln nicht mehr **aum** 

gum hirn kommen könne. Dieses könne Statt haben, wenn gabe ohlichte Materien, welche die Electricität nicht leiten können, sich in den hirnmembranen und Nerven and häusen. Um Ende findet man noch eine neue Methode auseinandergesett, wie und in welchen Umftänden man die künstliche Electricität anwenden soll, um den widernatürzlichen Gang der thierischen wieder in Ordnung zu bringen, wann man die negative und positive gebrauchen, wann man das electrische Bad, den einsachen Funken, oder den Schlag der Lepdener Flasche anwenden solle. Auch macht der Verf. Vorschläge, die atmosphärische Electricität zum heil der Kranken zu versuchen. Dieser Rath wird gewiß ben denjenigen Eingang sinden, welche erwogen haben, wie sehr dieselbe auf Thiere nach den im zwepten Theile erzählt ten Versuchen gewirft habe.

Die Wirkung der Electricität auf die natürlichen Ber wegungen, den Lauf des Bluts, und die Absonderung der Safte verspricht der Berf. in einer noch nachfolgenden ber sondern Abhandlung zu liefern.

Berlin ben himburg: Abhandlung von den Krank, heiten der Schwangern, Gebärenden, Woch, nerinnen und Säuglinge von Christ. Ludw. Mursinna, drittem Generalchtrurgus, erstem Professor der Chirurgie 2c. Zwey Theile. Zweyte vermehrte und verbesserte Auslage. 1792. 39 Bog. in gr. 8vo.

je zwente Auflage dieser ohne Zweifel allen unsern Les fern bekannten Schrift wurde durch ganzliche Bergreis fung ber ersten, in den Jahren 1784 und 1786 erschienes

nen nothwendig gemacht, aber von dem Brn. Generale diruraus an vielen Stellen umgegrbeitet, und mit mebi rern neuen Artifeln vermehrt. Siervon glaubt Rec. feinen zwedmäßigern Beweiß ausbeben zu tonnen, als bie Ueberficht ber in ben Jahren 1787, 88, 89 und 90 in der Berliner Charite vorgefallenen Geburten, mabrend welcher Beit Gr. M. Diefer Unftalt als Geburtshelfer vorstand. Es waren berfelben 645, und darunter fanden fich 210 naturliche Ropfgeburten; 263 naturliche aber febr langfame Ropfges burten ben Erstgebarenden; 30 schwere Ropfgeburten, wo bie Bange gludlich angewendet worden; 11 Bangengeburs ten nach Wendungen, wegen wibernaturlichen Ausgangs bes Becfens, mobon o Rinder erhalten wurden; 8 Bangens geburten mit mibernaturlicher Bedenöffnung und ichief eine getretenen, jum Theil eingefeilten Ropfen. hiervon wurs den zwar alle Mutter, aber nur 3 Rinder lebendig erhals ten; eine Enthirmung wegen großen Waffertopfe, 2 Ente hirnungen, wo der fleine Durchmeffer der obern Becten: offnung nur dritthalb Bolle betrug, die Ropfe fchief einge: preft maren, und zwar icon zu tief, als daß der Raifer, fcnitt hatte burfen gemacht werben, bende Mutter wurden nerettet: 2 gewaltsame Entbindungen, wegen beständiger Buckungen ber Gebarmutter, wovon die eine Mutter und bende Rinder gerettet wurden; 5 naturliche Geburten tod, ter, gum Theil fcon fauler Rinder, wovon eine Mutter farb; 28 ungeitige Geburten von 5, 6, und 7 Monathen, wovon fein Rind erhalten murbe; 42 Queerlagen, wo Mutter und Rinder fammtlich am Leben blieben; 4 abnib che Ralle, ben benen weber Mutter noch Rinder ju retten maren : 22 3millingegeburten, wovon alle Mutter, aber nur 30 Rinder erhalten wurden. Unter Diefen faimmtlis den

den Geburten fielen 8 fcmere Nachgeburtsoperationen bor, Die feiner Wochnerinn das Leben fofteten. In bier Fallen batte ber Mutterfuchen feinen Gis auf bem Muttermuns be , und in zwepen bing er auf einer Seite feft. Bon bier fen find alle Mutter, aber nur zwen Rinder erhalten wor. Auch beobachtete Br. 117. zwen Bauchschwanger, schaften mabrend diefer Beit, beren eine bis jum neunten, Die andere bis jum eilften Monathe bauerte, und beren ausführlichere Befdreibung wir funftig zu erwarten haben. Im gangen ftarben alfo von jenen 645 Bochneringen, uns ter benen 118 venerifch maren, 21; und von den ausges tragenen Rindern 86. Man barf aber baben nicht vers geffen , bag viele Weiber erft nach eingetretenen Beben , ja nach zehnstundiger Geburtearbeit, und mancher falfchen Ber handlung erft in Die Charite gebracht werden; baher befont bers fo viele todte Rinder. Im zwenten Theile vertheidigt Br. 27. feinen Grundfat, Die Nachgeburteentbindung nicht ber Matur zu überlaffen, hauptfachlich gegen Brn. 2ller. Mepli. Es ift hier ber Ort nicht, in Diefen bisher fo lebe haft geführten Streit, in welchem die altere Meinung burch ben Bentritt mehrerer erfahrner Danner immer mehr die Oberhand ju gewinnen fcheint, tiefer einzugeben. und wir überlaffen die Entfraftung der wichtigen von Brn. M. aufgestellten Grunde feinen Begnern. Auf einen fleie nen Widerfpruch aber fen es und erlaubt, ben Berf. auf. mertfam ju machen. G. 21 und 22 ergablt er, bag er einft eine Rachgeburt erft am funften Lag fluchweife und bereits verfault herausgehohlt babe, worauf fich die Frau Die erften 8. Tage hindurch recht wohl befunden, und fich erft bren Wochen bernach durch ubles Berhalten, obne Schuld ber Nachgeburt, ben Cod jugezogen habe; und boch außert

er sogleich darauf, daß wahrscheinlich die zurückgebliebene Machgeburt das tödtliche, faulartige Kindbettsieber verans laßt habe. Die Empfindlichkeit, mit welcher er hrn. Aepli antwortet, ist übrigens einem Manne von so großer Erfahrung und Kenntniß nicht ganz zu verargen.

Sannover in der Helwingschen Hofbuchandlung: Bei merkungen über den kalten Brand, besonders diejenige Art, welche mit konvulstolichen Zufällen und Krämpfen verbunden, oder von einer lokalen aus feren Berletzung entstanden ist. Bon Carl White Bundarzte zu Manchester z. Aus dem Engl. 1793.

48 Seit. in 800. (Pr. 2 Gr.)

Ein weitläuftiger, alles Wesentliche enthaltender Auszug aus diefer fleinen Schrift, fteht fcon in den Sammlung gen auserlesener Abhandl. jum Gebrauche praftis icher 2lerste, 13tem Band G. 602. Daß aber bennoch br. Leibmedicus Wichmann - benn diefer felbit ift ber nur mit W. angebeutete Ueberfeber - noch die vorliegende neue Ueberfetung liefert, erwectt fcon ein febr gunftiges Borur, theil , und beweifet , daß hier feine Leipziger Sabrifmaare gu ermarten iff. Er hat die Abficht, die Bundarste mit Whi: te's wichtiger Entbedung befannt ju machen, ju beren alli gemeiner Wiffenschaft fie wohl durch jene Sammlung nicht gelangt mare. Er verdient bafur unfern warmen Dant. -Tene Entbeckung besteht barin, baß große und oft wiederhohlte Gaben von Mofchus und Sirichhornfalz, jedes Mittel von 10 bis ju 120 Granen mahrend eines Tages, die auf den Titel ber flimmte Art vom falten Brande, gur Bewunderung gludlich und fchnell beilen. Bur Bestätigung find hier mehrere Rrantene geschich:

geschichten ergablt. Man lefe alfo bie fleine Schrift, und mai che auch in Deutschland von der neuen Entbeckung Gebrauch.

Leipzig ben Buschels Wittwe: Einige Bemerkungen über das didtetische Verhalten in Franklichen Umständen, von W. Falkoner. Aus dem Engl. mit Anmerk. 1791. 104 Seit. in 8vo. (Pr. 24 fr.)

In England wie in Deutschland erfcheint jahrlich fo mani des bochft unbedeutende Schriftchen. Der Englander ach. tet ber deutschen Producte wenig, und überfieht unfer gutes und schlechtes Meggut; - aber mir, - wir überfegen ale les, was nur wie englisch aussieht. Diefer Induftrie ber Leinziger Buchhandler verdanft auch vorliegendes Schriftchen fein deutsches Bewand. Es ift eins von benen, Die man nicht loben und nicht tadeln fann, und bie fich faum auf ber Dberflache bes Oceans unferer Literatur zeigen, als fie fich fcon wieder in der Rluth verlieren. Ber verlangt ben und noch bon einem Englander über folgende triviale Dinge Belehrung ? 1.) In langwierigen Rranfheiten muß ber Urat ftrenge Diat nicht lange beobachtet miffen wollen. Bir bachten , hier hinge alles von ber Befchaffenheit ber Rrantbeit, und den Ginfichten bes Urztes ab, und allges meine Regeln ließen fich nicht geben. Ueberdem macht jes ne zu allgemeine Behauptung bie Rranten auch gegen febr nearundete diatetifche Borfchriften ihres Urgtes mißtrauifch. - 2.) Arznegen muffen auch ichmachliche Rrante nicht mit Rahrungsmitteln verbinden. Ben und find die medicinie fcben Suppen, Biere, Weine u. f. w. fo ziemlich außer ber Mode, und bas mit Recht. Man gebe Urgnen als Urge nen, und Speifen und Getrante nicht mit jener verbittert.

Bon ben bittern Mitteln fagt ber Berf. , bag fie bie Kafern bes Magens ichwachen, und endlich die gottige Saut bes: felben gerftoren. In Deutschland thun fie bas doch nicht. -2.) Sollen die Rabrungsmittel fo trocken als moglich in gewiffen Rallen genoffen werben? Belche Frage! fann Ja und Rein antworten, und in benden Rallen Recht 4.) Bur Erhaltung bes Lebens ift bloge Rleifchi fost Niemanden guträglich. Das ift etwas altes! Brod barf man auch bem Schwachlichen nicht unterfagen. Es wird barauf ankommen , wie bas Brob , und wie ber Schwächliche beschaffen ift. 6.) Ift Bersonen von fcmai der Berdauung Butter und thierifdes Rett ju verbiethen? Und bierauf laßt fich nur nach ben Umftanden antworten. Benn aber ber Berf. von ben Ketten behauptet, daß fie an fich felbit febr nahrhaft maren, fo ift bas, fo allgemein ausgebrudt, nicht mabr. 7.) Bucker, und alle bamit ber reitete Dinge, find fie ben Schwachlichen nachtheilig? Der Berf. entscheidet geradezu mit Rein, thut aber baran gar febr unrecht; benn unter ben mit Buder bereiteten Dingen find viele, die nach bes Mecenfenten Meinung manchen Schwächlichen bochft fcablich fenn tonnen. 8.) Mit ein aus Rum ober Branntwein mit Waffer bermifchtes Ge trant zum taglichen Gebrauche anftatt Bier zu empfebe In England ift bas Gemengfel Mobe, aber wir Deutsche wiffen unfern Rum und Branntwein beffer gu gebrauchen. Die Uebersegung Diefes Auffages mar alfo eben fo zwecklos, als die ber gangen Schrift, Die fur Merze te gar nichts, was irgend finen befondern Berth batte. und für Dichtarite manches Grrige enthalt.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

Den i. Mobember 1792.

London: A Treatise on the Digestion of Food by G. Fordyce M. Dr. F. R. S. Fellow of the Royal College of Physicians, and Reader on the Practice of Physic in London. 1791. 204 Sett. in 800.

iese Abhandlung enthält eigentlich nur das Physiolos gische über diesen Gegenstand; der Nerfolg soll in einem andern Aussage bekannt gemacht werden. Dr. J. macht mit der Beschreibung der Werkzeuge der Verdauung den Ansage, und vorzüglich mit dem Magen und den dunnen Gedärmen des menschlichen Körpers: zugleich vergleiche er damit die Abweichungen in der Structur der Digestions. Organe in andern Geschöpfen. Er widerlegt, den dieser Gelegenheit die Meinung von Spallanzani, das die Steil ne, welche die Bögel und das Gestügel überhaupt verschlucken, bioß durch Zusal und aus Versehen. Statt anderer Nahrung ausgenommen werden; vielmehr versichert er nach eignen

eignen Erfahrungen, daß die Bogel Steine und Etdarten besonders auffuchen, und nach ihren Bedurfniffen eine Auswahl davon machen.

Nachstem werden die Substanzen in Betrachtung ges zogen, welche während dem Berdauungsgeschäfte mit den Nahrungsmitteln vermischt werden. Die erste ist der Speis chel; nach der Meinung des Verf. hat dieser wenig oder gar keinen Einfluß ben den Veränderungen, welche die Nahrungsmittel im Magen erleiben. Der Magensaft ber sist eine starke coagulirende Kraft (Noch stärker doch die Substanz des Magens seibst); die Galle, der Magendrus sensaft u. a. sind ebenfalls untersucht, doch haben wir keine neuen Bemerkungen darüber gefunden.

Darauf folgt nun eine Untersuchung der nahrenden Substanzen, und der Rahrungsmittel für Menschen übers haupt. Sehr richtig ist die Beobachtung des Berk, daß unter alten Theilen der Medicin die Diatetis am meisten mit abergläubischen und unerwiesenen Sägen und Regeln angefüllt ist. Es sey, sagt er, ganz ungegründet, daß der Mensch bloß von folchen Nahrungsmitteln leben musse, welche ihm die Natur darreiche; sast alse Getreidearten, die Kohlarten u. in. sehen durch die Culturungeandert, so daß man von den Begesabitien sast mit Wahrheit behaupten könne; daß der Mensch gar keine natürlichen Nahrungsmittel genieße.

Bu der erften und Sauptgattung von Rahrungsmitteln rechnet Gr. 3. den Mehlstoff (Farinaceous matter), wels der am meisten in den Saanten der Getreidearten, doch auch in vielen ardern Gewächsen enthalten ist. Er besteht aus einem Mucilago mit Wasser verbunden. (Dieß ist sehr unbestimmt; auf den Unterschied zwischen dem Stärkemehle stoff, und der leinwerigen, glutinosen Materie, welche fast

alle mehlartige Begetabilien, und im vorzüglichen Grade einige Getreibearten besigen, ift gar nicht Rücksicht gw nommen.

Der zwente nahrhafte Beftandtheil ber Begetabilien ift ber Buckerftoff. Ein jedes Gemache, faat er, enthalt diefen, die Rungi ausgenommen. Die gummofen Theile, und die Gummiarten find ebenfalle nahrhaft, auch die aus. gepreßten Deble find verdaulich. Qlufer bem rechnet er por zuglich hierher Die vegetabilifchen Gauren (Diefe fann man boch nicht eigentlich ju ben Dahrungsmitteln gabien. Saure ift frenlich ein Sanptbestandtheil unfere Rorpere, und ein bochfinothiges Ingredien; allein nicht im Stande gu nabren ). Die Rungi claffificirt er unter Die animalischen Rahrungsmittel. Ben dem Menfchen werden die fibrofen und membranofen Theile ber Begetabilien nicht verbant. wenn fie auch noch so zart und weich find; sondern fie ger hen unverändert wieder ab. Andere Thiere aber verdanen fie allerdings.

hierauf kommt der Berk. zu der Untersuchung des Chylus. Er nimmt an, daß diefer aus drey Theilen bei stehe: der eine Theil ist in den Milchgefäßen stüßig, enthalten, und coagulirt, so bald er aus diesen herausstießt, ob vermittelst der Birkung dieser Gefäße, oder einer eignen lebenden Kraft, ist unentschieden. Der andere Theil bersteht aus einer Flüßigkeit, welche in der Wärme coagulirt, und überhaupt mit dem Serum des Bluts sehr genau übersein kommt. Der dritte Theil besieht aus keinen Rugeln, welche das Ganze weiß und undurchsichtig machen. Es ist unerwiesen, daß dieses öhlichte Theile sind, eben so wenig, daß Zucker in dem Chylus enthalten ist.

Eine Menge von fremdartigen Substanzen können mit dem Chylus in die Mildgefäße aufgenommen werden, selbst sesse Körper, wenn sie sein pulverifirt werden. Dr. S. ließ Indigo in den Darmkanal eines Schafs injiciren, und fand, daß der Chylus ganz blau davon gefärbt war. Moschus theilt dem Chylus feinen eigenthümlichen Geruch mit u. m.; dagegen werden aber auch viele Substanzen von den Milchgefäßen ausgeschlossen, und Hr. S. sand nie, daß eine Solution von grünem Vitriol, oder ein Aufguß von Galläpseln sich mit dem Chylus vermischte; doch kaun man daraus gar keine Schlüsse ableiten, daß schädliche Substanzen nicht ausgenommen, und hingegen bloß nahr hafte absorbirt werden. Ueberhaupt mussen alle Substanzen in den Organen der Verdanung erst eine Umänderung ersteiden.

Um zu beffimmen, worin bie Berdanung eigentlich bei Rebe, zeigt ber Berf. querft, mas fie nicht fen. Er beftreis tet die Meinung, daß der Chylus nicht durch das Reiben ber Rabrungemittel erzeugt werbe. Auch im Dagen fen fein Menftruum, welches bie Speifen auftof't, und eben fo menia erleiben fie eine wein ober efigartige Fermentation, und geben bann in die faulichte uber, um badurch animas lifirt gu werben. Die Gaure, welche bisweilen im Dagen fich erzeugt, entfleht vielmehr bavon, baß bie Berbauuna nicht geborig von Statten gegangen ift. Raulniß wird mabs rend ber Berbauung im Magen nie entwickelt. Mit Recht empfiehlt ber Berf. Borficht in Schluffen ben Berfuchen über bie Berbauung, um fo mehr, weil biefe bloß ben lebenden Gubiecten gemacht werben tonnen, beren Beri Dauungswerfzeuge bolltommen gefund find. Rach feiner Erflarung befieht die Berdanung in einer Abscheidung ber Eler

Elemente ber Rabrungsmittel voneinander , und einer Bier bervereinigung, vermittelft welcher die neue Gubftang gang andere und völlig verfchiedene Gigenfchaften erhalt. Begei tabilifche Rahrungemittel -muffen, baber ebenfalls diefelben elementarifchen Bartifeln enthalten, und fo fann die Berg bauung überhaupt, nur ben folden Gubftangen Statt bar ben, welche die Ciemente bes Cholus enthalten, und durch die Birfung bed Magens und ber übrigen Berbauunge, werkzeuge ausgeschieden, becomponirt, und wieder auf's neue verbunden werden. Indeffen fo mefentlich die Action des Magens jur Berdauung ift, fo werden die Rahrungs: mittel boch nicht gleich bier in Chylus vermandelt, fondern die Substang, welche in dem Magen gehildet wird, wird in ber Folge wieder becomponirt, und im Duodenum und Jejunum auf's neue jufammengefest. Der Berf. Diefer Abhandlung zeigt überhaupt viele Gelehrfamfeit und großen Scharffinn; inbeffen icheint es ibm beffer ju gelingen, ans bere Spfteme niederzureiffen, als fein eignes aufzubauen.

London: A new discovered Fact of a relative nature in the venereal poison by Jesse Foot, Surgeon, 1790. in 800.

Der Berf., welcher aus mehrern Schriften, und nahi mentlich aus seiner Widerlegung des Sunterschen Werts über die venerischen Rrankheiten, als eindenkender und erfahre ner Chirurg bekannt ist, hat diese Schrift als Prodromus einer größern-Abhandlung über die venerischen Krankheiten drucken lassen. Er sucht hier bloß auf einige theoretische Punkte, welche die venerische Insection betreffen, ausmerks sam zu machen, von welchen er glaubt, daß sie bisher gang

gang überfeben worden find. Geine Boee ift folgende: Das venerifche Gift wird in den angesteckten Berfonen fecernirt. und biefe Materie neint er venerifches Fluidum. Dief ver nerifche Rluidum, wenn es an gefunde Perfonen gebracht wirb, erregt bafelbft eine Infection: 3. B. bringt man es in eine Bunde, ober nimmt man einen Babn bon einem Benerifchen, fo entfteben badurch Gefdmure; allein dieß geschieht nicht ben Inficirten. Die Materie mag an andere Theile gebracht werden , fo oft man will , fo folgt badurch feine Unffectung weiter, weil bas fecernirte Rluidum auf Perfonen, welche es fecerniren, teine Birtung bat. (In Diefem gangen Raffonnement liegt offenbar eine Bermorrens heit Der Begriffe bes Berf. jum Grunde. Es ift gar nicht nothig, ben bem venerifchen Gifte eine befondere relative Ratur vorauszufegen, vielmehr leuchtet es von felbft ein, baf Gafte fraend eines Menfchen, welche feinem Rorper bos mogen find , biefem tein befonderes Berberbniß ertheilen tone nen. Wie ift es nun moglich, daß ein Menfch, ber ein Dahl venerifch ift, fich noch follte flarter anftecen tonnen, ba ein Dabl biefer Grad ber Infection burch ben gangen Ror, per berbreitet, und wenn man fo fagen barf, einheimisch geworben ift? Bang andere verhalt es fich aber mit ein nem fremden Rorper, wo diefer Grad des Berderbnifes nicht Statt batte.) Der Berf. meint auch, bag ein Rranter, well der in feinem Rorver blog Trippergift fecernirt, fich badurch nicht ben Chanter geben tonne u. f. m., aber dief Trippers gift errege in einem fremben Rorper ben Chanter. Er ets flart baber bie Streitigkeiten, welche über die Aehnlichfeit bes Tripper und Chantergifte entstanden sind, und baß fie nothwendig unrichtig ausfallen mußten, weil man mit Trippergett an eben bem Rranten Berfuche auffelte, von wels

welchem biefe Materie genommen war. 3wifden Tripper. und Chantermaterie ift weiter fein Unterfchied, als in fo fern die Birfung einer und berfelben Materie auf ver fcbiedene Ebeile, felbft verfcbieden ausfallen muß. Er bat ben Rranten, welche venerisch waren, und zugleich Wuni ben und Gefdmure hatten, oft ihre eigene Eripper: oder Chantermaterie; und felbft den Giter aus venerifchen Leir ftendrufen in bie Bunben gerieben, und in teinem einzigen Kalle ift Die geringfte Wirfung bavon erfolgt. (Wir murs den daraus nicht den Schluß machen, daß bier bas relat tipe Berhaltniff zwischen der venerischen Materie und ber Bunde ober bem Gefchwure fehle, fondern bag, weil die Materie aus ebendemfelben Rorper genommen fen, fie auf bore, als ein Reit auf biefen ju wirfen ), Benn aber auch diefe Sppothefe bes Berf. feine Unbanger fich erwer, ben follte, fo ift fie boch ein Beweis, daß er über bie Mar terie nachgedacht hat, und daß fich vielleicht noch von ihm neue Aufschinffe erwarten laffen, ba er zugleich eigne Er: fahrung bamit verbindet.

London: A Differtation on the Process of Nature in the filling up cavities, healing of wounds, and restoring parts which have been destroyed in the human body by Sames Moore, Member of the Surgeons Company of London. 1789. in 440.

A - CA CATAGE TELL PR

. Kar a transfer

Die Veranlassung zu dieser Abhandlung war die Anfgabe einer wedieinischen Privatgeseuschaft zu London, pon wels der sie auch den Preisterbiett. John Sunter und Georg Fordyce waren die Richter, und dies erzest schon im voraus ein günstiges Vorurtheil für die Schrift, welche

in aller Abficht unter bie vorzuglichften Abhanblungen ges bort, welche über biefe Materie geschrieben morden find. Dem Rec. war es fehr angenehm, die Berfuche ber Deutschen, wels de Gr. M. nicht fannte, in ben wichtigffen Bunften bei ffatiat zu finden. Die Aufgabe bestand eigentlich aus bren Fragen, und barnach bat ber Berf, feine Schrift in bren Abschnitte getheilt. Der erfte betrifft bie Rrage, auf well de Urt Boblen , bie entweber burch Citerung, burch Buns ben , ober auf fonft eine Weise gemacht find , wieder aus: gefüllt werben, und woran man erfennt, bag fie fich ger borig ansfüllen? Um biefe beffer beantworten gu tonnen, fest er querft feft, mas er unter bem Ausbruck Vis medicatrix nature, welche man allgemein angenommen bat. und fie als Grundwefen der Beilung der Bunden anfiebt. verfieht. Rach ben Begriffen, welche man fich gewöhnlich Davon macht, follte man glauben, bag ein gewiffer Ges fundbeitsbaemon, ober eine unfichtbare Spiggea in uns wohnt, beren Geschafte es ift, Die Rrantheiten, welche bem Rorper guftogen, ju beilen. Gr. 17. glaubt, daß dies fes Principium, welches man fich nicht als personificirt ben ten muffe, fich am meiften burch bie Regeneration in Buns ben verrathe; in den übrigen Rallen fer es buntel ober meifelhaft. Bon biefer naturlichen Rraft bange bie Une füllung ber Bunde ab, und bieß geschebe baburch, daß eine Entzindung in ber innern Rlache ber Boble erregt merde.

Die Abficht ber Entzündung scheint barin hauptsacht fich zu bestehen, daß die Blutgefäße geschickt gemacht wert ben, eine Substanz zu bilden, welche die Rander ber Wuns be vereinigt, ober bie Sobie ansfüllt. In natürlichen Zustande, nimmt er an, sind die Blutgefose dazu nicht ger schieft,

fchict, fondern fle muffen erft burch bie Entzundung bie Beranderung erleiben . woburch fie ju ihrer neuen Runce tion bestimmt werden. Die Sauptveranderung, melde mir ju bemerten im Stande find, ift, bag ihr Bolumen ber: mehrt with, fo bag bie fleinen Gefage, melde vorher bloß die ferofen Theile bes Bluts aufnehmen tonnten, nuns mehr die rothen Bluttugelden burchlaffen. (Die Berane berung ber fleinen Gefaße ift bloß Rolge bes Reites, well de nur ben ben fleinen Arterien Statt bat; aber ber Unter: schied unter Vafa ferosa und Vasa sanguinea ift unger grundet ). Außerbem befommen entrundete Gefage einen großen Rumachs bon Starte, ober fie wirten menigffens mit größerer Energie ale jubor. Benbes aber gibt boch menia Aufschluß; es ift baber mabricheinlich, bag in ben Mundungen ber fleinen Gefaße, hauptfachlich ber Arterien, noch eine andere Beranderung vorgebt. (Gunter verglich auch baber febr foon bie Elterung mit einer pathologifden Secretion ). Bahrend ber Entjundung erfolgt angleich eis ne Ergieffung magrichter Alagigteit in bas Bellgewebe, ober zwifchen ben benachbarten Theilen, weil bie Blutgefafe vergrößert find, und folglich ber Ausfluß flarter ift als bie Abforbtion. Das Fieber, welches ju ber Entzundung bins gufommt, halt er nicht, wie man gewöhnlich annimmt, får bie Rolge ber Entjundung, fonbern gerabe umgefehrt für die Urfache berfelben, und für das Medimit, daß eis ne Entjundung Statt haben fann. Go baib irgend ein-Theil verlett ift, erfolgt eine trampfhafte Bufammenziehung ber fleinen Gefäße auf ber Dberfiche bes Rarpers, gei fcwinder Buts, und bie übrigen Zeichen bes Siebers, und burd biefe wird bie Entgunbung nun hervorgebracht. Dem Einwurf, baß es Lieber gibe ohne Entjumbung , begegnet er daburch, daß ein Fieber allein feine Entzündung erregen kann, ohne die driliche Mitwirkung. (Menn man alleSymptome gegen einander vergleicht, so ist est doch mahrs scheinlicher, daß ben bloß chirurgischen Entzündungen erst die Entzündung porbergeht, und das Fieber nachfolgt). Nach den Bevbachtungen des Verf. gibt es zwen Arten von Entzündungen, wodurch die Höhlungen ausgefüllt wers den. Die eine nennt er die klebende Entzündung (The adhesive instammation), welle während derselben eine Subsstang erzeugt wird, welche die Känder der Wunde vereisnigt. Die andere die eiternde (The suppurative instammation), well dadurch die Erzeugung des Sieters bewirft wird. Bende aber sehen eine besondere Veränderung in den Mändungen der kleinen Siefäße voraus, welche sich unmögs lich bestimmen läßt.

Die Substanz, welche burch die erste Art, von Ents gundung entfiehten balt er für die coagulable Lomphe des Bluts, die von rothen Rügelchen fren ift. Sie iff im Uns fang nicht organisch; allein in der Kolge schießen von allen Seiten Blutgefaße, aus, und verbreiten fich überall in ders feiben. Benn Blut in eine folde Soblung, melde fcon entzündeteift, extravafirt ; fo mird es nicht gang-reforbirt, fonbern in der Rolge entfteben darin ebenfalls Blutgefäße, und les wird in eine organische lebendige Substang umgean. dert. do ( John Gunter hat organisch gewordenes coagus livtes Blut inficirt). Ben biefer Gelegenheit, unterfucht er Die Krageund das Blut eine lebende Kraft befitt ober nicht? In allen Bunden, welche auf diefe Urt geheilt find, fand er gemeiniglich zwen Lagen von ertravafirter Lomphe, und ebenfalls zwen Lagen von ertravasirtem Blute; aber es scheint boch wohl ein Brethum zu fepn, baft spmphatische Ges 95

Gefäße und Nerven barin sich erzeugt haben? Wenn biese benden Substanzen ihre Eigenschaft verlieren, die gerrennten Theile zu vereinigen, so geschieht die Seilung auf die zwepte Art. Das Blut verliert diese Kraft, wenn es der Luft zu sehr ausgesetzt ist. Außerdem aber kann die Seis lung nicht erfolgen, wenn die Entzündung zu geringe gezwesen ist. Er bemerkt daben ganz richtig, daß allemahl ein gewisser Grad von Entzündung zur geschwinden Bereie nigung der Bunden nothwendig ist, und wenn dieser sehlt, so ist die ausschwißende Substanz entweder zurschlecht, und nicht im Stande eine Bereinigung zu bewirken; oder dieß wird nun die indirecte Ucsache, daß Eitekung erfolgt. Die verschiedenen Grade, und die Zeichen einer zuten Entzünz dung werden der Reiche nach angegeben.

Die zwente Urt ber Bereinigung hat bas Charafteriffie fche, daß badurch Giter fecernirt wird. Daben geht bie fles bende Entzundung allemabl vorher; Die ausschwigende Gube fang extravafirt in großerer Menge, und wird eben fo wenig, als bas extravafirte Blut organifirt. Erft in ber Folge, wenn die Entzundung nachläßt, wachft junges Rleifc hervor, und fullt die Bunde. (Mach ber Befchreibung Des Berf. fieht man leicht, daß hier ein Grrthum vorges fallen ift. Die fleinen irregularen Rleifchgranutationen find, wie Byting u. m. genauer untersucht haben; nichts anie ders als die fleinen Gefaße welche durch die Entgundung ffarfer angeschwollen find, und burch ben Etter burchschim mern: oder es find die neuerzeugten fleinen Befage. Gin gentliches Rieifc (Caro mufcularis) erzeugt fich nie. Ein großes Bulfomittel jur Linfallung der Bunben ift auch das Sinten ber Rander), fire Birthe far ging & is

of My transfer one become at the other ment of the

Die Eigenschaften, welche man gewöhnlich dem Eiter beplegt, daß er die festen Theile auslösse, und überhaupt ass ein Menstrumm wirkt, widerlegt Hr. 177. ohne Grund. Er nimmt an, daß diese Ausstölung bloß durch die absorbis venden Gefäße geschieht. (Die absorbirenden Gefäße könsnen aber unmöglich in eiternden Wunden gehörig wirken, denn sie leiden durch die Entzündung mit. Nach unläugbaren Versuchen wirkt der Eiter als ein Ausschungsmittel, zumahl wenn er irgendwo stockt.)

. Zweyter Abichn. Auf welche Art wird die neue Sant gebildet? und woran fieht man, daß bie Bildung geborig gefdieht? Der Berf, befdreibt querft die Entftehung der Rarbe: biefe fangt alle Dabl von ben Ranbern ber alten Saut an, und erftredt fich bann weiter nach dem Mittelpunft. (Dieß ist doch mobl nicht allemahl ber Kall. Die Rarbe ift michts anders, als die vertrochnete Oberflache einer Bung be. ober eines Gefchwurd; mo bie flufigen Theile evaporirt find. Gewöhntich beftebt fie aus coagulirtem Blute und Inmphe, mit Eiter oft gemischt). Die neue Saut ift allemabl weißer und glangenber, als die alte war. Er glaubt auch, baß das Oberhauten und das Rete mucolum regeneriren. (Dief ift boch febr zweifelhaft; Die neugeformte Saut ift nach allen Reichen eine gant andere Gubftant, als bie nat tarliche originelle Saut, fie enthalt viel weniger Gefaße, und iff mebr fnorpelartig; auch befommt fie nie Sagre. Darin bat aber ber Berf. Recht, baß fie ein gutes Subftin tut für bie alte Saut ift ).

Im driftem Abschnitte wird die Frage berührt, wie Aberhaupt Theile, welche zerfidrt gewesen, wieder hergestellt werden. Er glaubt, es sen irrig, daß man alle Mahl fich haffnung mache, die verlornen Theile regenerirt zu seben; allein

affein eben fo unrichtig fen ed, wenn man iberhaupt bie Regeneration laugnen wollte. In manchen Rallen ift ber Rorper nicht im Stande. Die verlorne Subfiang zu erfer Ben, und bann entflebe bloß eine Rarbe. In andern Rab len aber, fagt er, erzeuge fich eine neue Gubffang . welche Die Soblung anfüllt, und boch nicht geschieft ift, die Stelle ber verlornen zu vertreten. (Diek Diftinction if boch unbegreiflich. Es entftebt alfo Mustelfielfch, mas tein Mus, telfleifch ift, und Rerven, Die feine Rerben find ? ). End, lich geschieht es zuweilen , daß eine neue Subftang reprodus cirt wird, welche ber alten in allen Studen gleich ift. was machft allemahl in jedem Gefchmure wieder. (Dieß ift vielfältig nichts anders, als bas locker gewordene Bellgemes be morauf ber Berf. nicht gegebtet ju haben fcbeint ). Gang richtig ift Die Bemerfung, bag Die Reproduction viel leichter erfolgt, wenn der Theil eine Boblung bilbet. Dru ficte Theile und Musteln (Bas ift benn aber bas junge Rleifc, movon ber Berf. fpricht?) regeneriren gar nicht wieder; Statt beffen entfteht bloß ein callofes Zellgewebe. Rlechsen und Ligamente fommen oft ben alten febr nabe. und geben ein gutes Gubfitut ab. Oft aber ift biefer neue Theil ju bid und fnoticht, auch widernaturlich angewachs fen. Rleine Stude von Rerven werben bismeilen wieder erzenat . weil man beobachtet bat, bag bas Entzundunges vermögen und die Bewegung wieder hergefiellt find. (Dieß ift gar feine Folge, benn bas fann burch bie Debenaffe gefcheben ). . Mucofe Membranen regeneriren guweilen. Rnochen erzeugen fich ; aber ber neue Rnochen ift nie bem alten gleich. Die Bemertung , daß Aniefcheibenbruche nicht burch einen mahren Callus, fondern burch Ligamente wier ber geheilt werben, ift nicht richtig; daß es fo felten ger fcbeben

fchehen ift, liegt vielmehr in ber bormable fo fchlechten Ber handlungkart biefer Fracturen.

London ben Coans: A fhort account of the Method of treating Scrofuls and other glandular affections, the inveterate cutaneous diseases, commonly called Scurvy and Leprofy: also ring worms, tetters, siphysitic scurs, seabs &c. by James Rymer, Surgeon. 1790. in 800.

Die in England von Zeit zu Zeit herauskommen, und keinen andern Endzweck haben, als irgend ein Quackfalbermittel zu empfehlen, welches der Verf. entweder felbst erfunden hat, oder vorzüglich in Schuß nimmt. Eine genaue und ausführt liche Abhandlung über die auf dem Titel angegebenen Krank heiten darf man hier nicht suchen: dagegen sindet man Aust züge aus Briefen, welche die Cordiac Tinctur des Verf. anpreisen, und eine Sammlung von Recepten, die Hr. A. in den auf dem Titel erwähnten Zusällen anwendet. Mans de von diesen sind aus der alten Ausgabe der Londner Pharmacopoe genommen, und meistens ohne alle Indicas tion zusammengestellt. Die eigentliche Absicht ist aber auch, daß man diese nur unter Hrn. R. Aussschaft gebrauchen soll.

London: An Essay on the bite of a mad dog; with observations on John Hunter's treatment of the case of Mr. R— and also a recital of the successful treatment of two cases by Jesse Foot, Surgeon. 1789. 86 Seit. in 800.

Diese kleine Abhandlung ward durch einen unglücklichen Fall, welchen John Zunter behandelte, veranlaßt; ett was miag auch wohl die collegialische Berträglichkeit daran Theil haben. Sie ist mit Gründlichkeit und Scharfsicht absgefaßt, und gewisser Waßen ein rasonnirendes Berzeichnis

ber Behandlungsarten bes tollen Sunbsbiffes. Gegen feine Borganger ift der Berf. oft febr bitter, zumahl gegen John Bunter. Er behauptet gang richtig, daß die menigften Dens fchen, welche gebiffen werben, wirflich von bem Gifte ans gesteckt find, und dieß fieht er als die Urfache an, daß fo manche Mittel Rubm und Butrauen erhalten haben, weil man die Krankheit, welche eigentliche nicht existirte, aller mahl wirklich voraussette: Die Mittel felbft geht, er von den altesten Zeiten an durch : Mead, fagt er, hat durch sein lappisches Mittel (Lichen einereus terrestris) vielen Schaden angerichtet, weil er fo berühmt, und baben fo leichtglanbig mar. Die Berfuche, welche an mehreren Orten mit Quecffilbermitteln angeftellt worden find, auch die Berfue de mit Opium von Rugent und Sillary zieht er in Zweis fel, weit er annimmt, daß die Sybrophobie, wenn fie ein Dabl ausgebrochen ift, nicht geheilt werben fann, und noch nie gebeilt worden fent Die Benfpiele, welche bin und wieder von wirklich curirter Sporophobie angeführt find, halt er fur irrig; benn nach feiner Meinung waren biefe Bufalle teine Symptome der Sydrophobie, fondern der Ungft und Einbildung Des Rranten. Dieß fucht er aus mehrern Rranfengeschichten, welche hier zergliedert werden, ju befiatigen. (Diefe Bemerfung bes Berf. ift febr richtig, und gleichwohl haufig überfeben worden. Dan bat von allen berühmten Mitteln gegen den tollen Sundebif bie Ralle auffummirt; worin bas Mittel gebraucht murde, und von ben Lobesfällen auf das Bange Schluffe gemacht, daß 3. B. unter zwanzig Kallen nur zwey, dren todtlich gewesen. Estift febr mahrscheinlich, bag biefe zwen, dren Rranten ftarben, weil fie wirklich durch den Bif angesteckt murden : allein bie ubrigen 17 ober 18 waren gar nicht inficirt, und waren auch ohne das Mittel gesund geworden.) Das

preufifche Mittel, und bie Bellabonna fennt ber Berf. nicht, ohne 3meifel marbe er aber auch die fo febr genries fenen Wirfungen ber Bellabonna nicht anerkennen, weil man überhaupt wenig in England auf Diefelbe balt. Er gebt fo weit, bag er Die ortlichen Scarificationen bes gebiffenen Theils, bas Brennen mit Cauterifiemitteln, und mit Schiefpulver, bas Unfeten der Blutegel u. f. w. fur unficher halt, boch gefteht er, baß fie zuweilen tonnen ger holfen baben , wiemohl fie nicht zuverläßig feven. Die Uns wendung der Mexmittel in fefter Beftalt ift am aller unfichere fien, weil es fcmer ift, alle Stellen bamit zu berühren. Dieß wird durch die ungludliche Geschichte von John Sunter weitlauftig bewiefen. Das einzigfte Mittel, welches uns fehlbar halfreich ift , und welches ber Berf. in allen Kallen empfiehlt , ift das Ausschneiden der gebiffenen Stelle. bat in zwen Rallen felbft bavon Gebrauch gemacht mit bem gludlichften Erfolge, und die Operation gefcab erft 32 und 35 Stunden nach dem Biffe. Rachhet verband er mit cam ftifchen Mitteln, um die Giterung gu beforbern. Rach feie ner Meinung fann man ju jeder Zeit den Theil ausschneis ben , wenn es nup fruber geschieht, als die Sydrophobie eintritt, und bief ift ein großer Bortheil Diefer Methode, weil man mabrend beffen erft Untersuchungen anftellen fann, ob ber hund auch wirflich toll gewesen ift ober nicht. Das Bift bleibt eine lange Zeit local, ehe es resorbirt wird. Je früher aber bas Ausschneiden geschieht, defto ficherer bilft es. Er fcblagt baber vor, daß man Thiere von tollen huns ben foll beiffen laffen, und ben Berfuch anftellen, um genau git erfahren, in welcher Periode man ben Theil ausschneiben muß, und in wie fern biefe Methode volltommen ficher ift ober nicht. Es ift wirflich auffallend, bag noch Dies mand auf folde Berfuche verfallen ift!



## Medicinifch = dirurgifche Zeitung.

Den 5. November 1794.

Venedig ben Pasquali: Giornale per servire alla storia ragionata della Medicina di questo Secolo. Tomo VI. 1791., Zwolf Stücke in flein 4to., zusammen 586 Seiten, die am Orte einen venetianischen Dufa: ten fossen.

Luch dieser Band einer für Italien ungemein wichtigen und nühlichen Zeitschrift enthält, wie die vorigen, Theils neue, Theils übersetzte Abhandlungen ans allen Fächern der Medicin. Theils weitläuftigere und fürzere Anzeigen neuer, besonders in Italien herausgekommener Schriften. Bey den Anzeigen ausländischer Schriften bemerkt man wohl, daß dieselben (Wie dieses sehr oft bey der Gazette salutaire der Fall ist) meistens aus fremden gelehrten Zeitungen über; seht sind. Wir zeichnen hier nur das Merkwürdigste aus bem vor uns liegenden letzten Jahrgange aus: 1) Dr. Hualandri's, Protomedicus von Belluno, Nachricht

W.

von einem außerhalb der Gebarmutter im Unter: leibe angetroffenen neunmonathlichen Sotus, der noch bey Lebzeiten der Mutter herausgenommen wurde. Eine ungefahr 36 Jahre alte fonft gefunde Bers fon, Mutter von acht Rindern, fublte fich aus den gewohne lichen Rennzeichen zum neunten Mable schwanger. anstatt baß fich bie Bufalle, wie in ben vorhergehenden Schwangerschaften, mit bem Beiterruden berfelben gemins bert, ober ganglich verloren hatten, hielten fie jest beffans Dig an, und mar ihr besonders bas Erbrechen beschwerlich, bas fast nach allem , mas fie genoß , erfolgte , Die Ernahs rung hinderte, und die Rrante ganglich ausmergelte. geborigen Zeit verfpurte fie die Bewegung des Rindes deutlich; Die Geschwulft des Unterleibs aber hing mehr nach der line fen Geite ju, als in feiner ber vorhergegangenen Schwans gerschaften. Bu Ende bes neunten Monaths fcbienen die Geburtemeben einzutreten , Die fich , ungeachtet ber junt Theil ungereimten Sulfeleiftungen ber Bebamme und alter Gevatterinnen bald wieder verloren, und wirklich ein Mos nath fpater die Meinigung fich einftellte. Da indeffen ber Unterleib, und alfo auch der Berdacht ber Schwangerschaft immer gleich blieben, fo entschloß die Verfon fich erft jest, einen Urgt um Rath zu fragen, und mabite bagu Brn. G. Diefer untersuchte fie nebft vielen Mergten und Bundargten, und es wurde, fobald man fich eines Rotus im Unterleib versichert batte, jur Operation gefdritten, bie gut von Statten ging, und woben man, gleich nach Berfchneidung ber gewöhnlichen Bedeckungen, ben Sotus fand, ber feine Lage wie in der Gebarmuter hatte, und noch feine Beichen von Bermefung fpuren ließ. Die Rabelichnur mar noch unverlegt, und die miffarbichte, leicht gerreifbare Rache geburt

geburt bing in einem außerorbentlich großen Umfange, Theils nur oberflachlich an einem Theile bes Defenteriums, an ber vordern und außern Seite der Kallopischen Eromi vete und einem Stude bes Depes, vorzüglich farf aber in ber Gegend, mo ber Rabelftrang herausgehet, an dem line ten Eperstocke an. - Rach der Operation fand fich die Perfon ein wenig erleichtert, und bas fo beschwerliche Err brechen ließ mun nach. Indeffen farb die Rrante bennoch acht und drepfig Tage nach ber Operation, ungeachtet ber forgfaltigften Aufmertfamteit ihrer Mergte, an ganglicher Entfraftung, und, wie fich nachber ben ber Leichenoffnung zeigte, am Brand ber Eingeweibe. Man entbecfte meber an den Eingeweiden, noch an den Muttertrompeten irgend cte mas Widernaturliches, noch eine Spur eines porhanden gemefenen Riffes; auch an ber Gebarmutter mar weiter nichts Widernaturliches ju finden, als daß fie fich febr fark nach ber rechten Ceite berüber neigte. Diefem mertmur bigen Kalle fügt ber Berf. einige nicht fehr erhebliche Bes merfungen über Bauchconceptionen bep. - 2.) Eine weitlauf tige, burch mehrere Dummern burchgeführte, fritifche Un. zeige von Blumenbach's Institutiones physiologiæ. - 3.) Kin Brief des Dr. Joh. Maria Mazzi an grn. Dr. Gelmetti, enthaltend einige Beobachtungen über die medicinischen Arafte des Ricinusoble. Er habe fich beffelben mit gutem Erfolge als eines abführenden Dite tels in ben Rallen bedient, in benen reigendere leicht gefchabet batten; auch einen Bandwurm habe er damit vertrieben. Bergleichung biefes Dehls mit bem von fußen Danbeln, und Oliven. Bunich, bag man es immer frifch und ichar, felos haben fonnte. - 4.) Vinc. Malacarne über eine Verknöcherung der (halbmondformigen), Valveln des Bergens, ben Gr. Emineng bem Cardinal Ghilini, bef. fen Leichenöffnung auch noch dadurch merkwürdig wird, daß einige Sabre vorber die Lithotomie an ihm gemacht murde. Gebr intereffant, wenn icon nicht vollig genugthuend, ift ber bergefügte Berfuch bes brn. M., Zeichen ausfindig ju machen, and welchen man die Unlage zu einer folchen Berknocherung weicher Theile bes Rorpers fcbließen fonnte, und die Mittel, um diefelbe fodann entweder ganglich ju vers bindern, oder fie doch wenigstens in die gange ju gieben. - 5.) Brief des grn. Dr. Mardi über eine nach dem Genuf vom Bleifche eines Franken Ochsen entstang dene Rrankheit. Bum neuen Beweis, daß das Rleifc pon frant geftorbenem Biebe ber Gefundheit des Menfchen Schädlich werden fonne. - 6.) Bennahe durch alle Rummern werben die ersten Bande von Frank's Delectus opusculorum weitlauftig recenfirt. - 7.) Ex abdita morbi causa per anatomen indagata in mulieri infæcunda. Auctore Jo. Baptifta Faleti &c. (Steht auch in Romer's Delect. opufc. italic. I. p. 205 bis 228 ). Der rechte Enerftock Diefer Perfon war bis jum Gewichte von funf Pfunden ans gewachfen, und daher Diejenigen Bufalle entflanden, Die auch fcon andere Praftifer unter abnlichen Umffanden beobach, tet haben. Der Berf. beflagt es fehr, bag die Diagnofis diefes Kalles fo fcmer fen. - 8.) Marcus de Marchi, Bundarztes der Stadt Belluno, Beobachtung einer Bus ruchaltung des Saamens, die eine Geschwulft des Saamenausführungeganges zur Urfache hatte. Es war eigentlich eber eine Gefdwulft an der Mundung der Ausführungsgange, als in diefen felbft. - 9.) Beobachtun: gen über Warme, Phlogiston, und Gasarten, nach Unleitung der neuesten Schriften über diese Gegen, ftån:

ftande, und in Bezug auf ihren Ginfluß auf den thierischen Rörper. — 10.) 21. Bicchierai Geschichte der legten Rrankheit des Lord Comper, nebst der von G. Galletti gemachten und ergablten Leichenöffnung diefes geren. Go viel fich aus diefer etwas verworrnen und nicht hinlanglich vollständigen Erzählung schließen laßt, hatte Diefe febr complicirte Rrantheit doch eigentlich ihren Urfprung aus der Bruft, und nahmentlich aus bem Bergen und den großen Gefäßen. - 11.) Beobachtungen des Dr. Det. Unt. Bondioli über die Ungahl der Scheidehaute des Bodens. Der Berf. nimmt ihrer bren an, und zeigt beute lich, wie man fich ben anatomischen Untersuchungen von ber Gegenwart berfelben überzeugen tonne. Es find: 1) bie gemeinschaftliche; 2) bie bem Soben, und 3) bie bem Saar menftrange eigene Saut. - Diefes find die eigenen Abhand. lungen biefes Banbes. Much den meiften übrigen fann Zweckmäßigkeit und gute Auswahl nicht abgesprochen were Die furgern Bucherangeigen find unbedeutend, und rucfschtlich auf die medicinische Literatur, die italianische nicht ausgenommen, fehr unvollständig.

Jena auf Rosen des Herausgebers: Friderici van der Mye Delphensis præsidii bredani medici regii De Morbis et symptomatibus popularibus bredanis tempore obsidionis et eorum immutationibus pro anni vissusque diversitate deque medicamentis in summa rerum inopia adhibitis trastatus duo. — Iterum edidit ob raritatem et argumenti gravitatem notulis auxit et præsatus est Dr. Christ. Gothsridus Gruner sereniss. duc. Saxo-Coburg. a Consiliis sanctioribus, et archiater sereniss. ducis Saxo-Vinar. a Consil.

aul. prof. med. in univers. litt. jenensi ord. var. acad. et societ. litt. socius. 1792. 104 Seit. in 410.

r. hofr. Gruner, bem die Arznenfunft fcon fo vieles ju verdanten bat, wird fich burch die veranstaltete neue Muflage gegenwartiger Schrift jeden Urzt wieder neuerdings Die Geltenheit Diefes vortrefflichen Buches, perbinben. das mit hippofratischer Rurge die Geschichte ber Rrants beiten, welche ben ber burch Sunger und Elend fich aus, zeichnenden Belagerung ju Breda herrschten, barfiellt, und die Erscheinungen berfelben nach ben Grundfagen ber alten Runft durchaus erflart, verbiente allerdings biefe neue Muflage, und Sr. Sofr. Gruner macht gewiß denten: ben Mergten mit berfelben ein angenehmes Gefchent. Babre lich liegt manches Goldforn in diefer Schrift, das ber Blinde nicht finden, und beswegen dieß gange Buch als eine alte Schartete wegwerfen wird. Die Bermandtschaft ber Deft mit dem Scharbocke; ber Uebergang von jener auf Diefen: Die genque Beschreibung ber Sabreconstitution, und aller übrigen zu biefen Uebeln mitwirfenden Urfachen; Uebergeben aller Rrantheiten (Das breptagige Bechfelfier ber ausgenommen ) in die Deft, und die gemächlichen Er, scheinungen der bazwischenlaufenden Rrantheiten, ba jene nachzulaffen anfing; die auffallenden Wirkungen ber Ges muthebewegungen auf gefunde und frante Rorper; die riche tige Aufzeichnung der Rrantheitszufälle, und ihrer Abandes rungen; die genau bestimmten Wirfungen der angewandten Beilmittel, und die prunklose kornichte Urt, mit der der Berf. alles diefes fo lebhaft mahlt, daß man alles zu feben glaubt, empfehlen dieß Wert von fich felbit. Wer die nicht

fo geradezu verwerflichen Theorien des Alterthums von der gelben und ichwarzen Galle, durch die der Berf. bier ali les erflart, auf die gehörige Urt verfteht, und diefelben auf die Grundfage der beutigen Runft übergutragen, gu vergleichen, und ju ordnen weiß, der wird auch die anger bangten Erflarungen des Berfaffers mit Rugen lefen ; nur muß man ihm die Kehler feines Zeitalters, da er vor Sar, vey fdrieb, vergeben, und fich erinnern, daß er feiner nach ber chemischen Gefte riechenden Mittel ungeachtet , ein mahrer hippofratischer Beobachter mar. Br. Doctor Schindler beilte frevlich ju Cherfon, Babadag, und Mufchi lott viele taufend Ruffen am Scharbocke bloß mit Citronen, faure - und auch in Rucksicht der nachsten Urfache, bes Siges, und der Unfteckung find wir indeffen weit vorger ruckt; aber bennoch findet fich hier Manches, was neuere Schriftsteller als neue Entbedungen angaben, Manches, was dem Denfer Zweifel aufschließt, und neue erregt. Wenigstens gesteht Rec. , daß ihm das, mas der Berf. von dem wichtigen Ginfluß der Milg ben der Entfiehung des Scharbocks fagt, ju wichtigen Joeen Unlag gab, wiewohl Lind und Undere Diefer Sache wenig Aufmerkfamteit ichent: ten , und überhaupt die Merate über die Beschaffenheit , die Berrichtungen, und ben Rugen Diefes Eingeweides nicht fo viel fagen, als die Bichtigkeit deffelben wohl verdiente. Manche fcone Thatfache findet fich hiervon in der Beilfunft ber Griechen, die in Berbindung mit den Entdedungen unferer Zeiten, g. B. mit jener des Lymphfpftems, mans den Zweifel hieruber aufschließen durfte. Br. Sofr. Gru: ner hat als entschiedener Alterthumsfreund burch einige bengefügte Roten Bieles hierzu bengetragen, und Rec. zweifelt gar nicht, bag bas Studium Diefer Schrift bier ober oder da einige Aerzte zum Bortheil unferer Runft aufmerts fam machen, und zu neuen flatthaften Ideen verleiten wird.

Erfurt: Joan. Frideric. Weissenbornii Med. Doct. sacult. med. assess. prof. publ. rei obstetriciæ in provincia Ersordiensi et nosocomii obstetricii præsecti, Electoral. mogunt. acad. scient. util. socii Programa sistens Observationes duas de Partu Cæsareo et quæstiones de præcipuis hujus operationis momentis. 1792. 56 Seit. in gr. 410.

er verdienstvolle Berfaffer biefer Schrift bat ben Rais ferschnitt ein Dabl an einer lebenben , und ein Dabl an einer tobten Schwangern verrichtet. Der ungluckliche Huss gang bes erftern bestimmte ben Berf. babin, bag er bicfe Operation unter allen dirurgifden Berrichtungen als die graufamife anfieht, und nur in bem Ralle angewendet wif fen will , wenn bas Becken fo eng ift, bag es die Sand bes Geburtshelfere nicht ein Dabl gulaft; in jedem andern Ralle foll berfelbe eber auch bas lebende (!!) Rind gere flucen, ale bie Mutter bem bennahe gemiffen Tobe übere Roch ift Rec. nie in die traurige Rothwendigfeit verfett worden, den Raiferschnitt ju unternehmen, und fann folglich aus Erfahrung bier feine Stimme weber bas für, noch bagegen geben. Br. Boft. Start ift ber Mann, ber den Meinungen bes Berfaffers gerade entgegen feht, und der ben der Geschichte feines Raiferschnitts sowohl, als auch in mehrern Orten feines beliebten Archive hieruber fich weitlauftiger erflarte, und fogar ber Meinung ju fenn fceint, daß der Ranferschnitt noch por ber Aushirnung ju empfehe

empfehlen fen, und die Mutter von ber: Dbrigfeit bagn angehalten werden tonnen. Gewiß ift fie eine ber gefahre lichften Operationen; auch ber bier eingetretene Umftand, daß ber Einschnitt an jener Stelle ber Gebarmutter gemacht wurde, an der die Rachgeburt faß, wodurch menigstens in zwen Minuten bis to Pfunde Blut verloren gingen, und die Ungewißbeit, Diefen Umftand ficher gu bestimmen, muffen frenlich jeden Geburtebelfer ben Diefem Schritte außerft fouchtern machen. Der Sr. Berf. fagt indeffen hieruber viel Lefenswerthes, und feine geaußerten Deinung gen verdienen von den Geburtebelfern ernftlich bebergiat ju werden. Merkwurdig mar auch noch im zwepten Falle, daß die Berbindung ber Schaamfnochen nicht wie gewohne lich in ber Mitte, fondern einen Boll links angutreffen mar; ein Umfand, ber im Salle ber Schaambeintrennung bier viele Schwierigfeiten gemacht haben murbe.

Breflau und Lirschberg ben Joh. Fried. Korn: Dr. Franz Balfour's neues System über die faulen nachlassenden Intestinal: Sieber, und den Son: nen: und Mond: Kinfluß auf dieselben, nebst ihrer sichern und verbesserten heilart. Aus dem Engslischen übersetzt. Mit zwen Rupfertabellen. 1792.

112 Seit. in gr. 8vo. ohne Borrede und Inhalt.

Der Berf. ist ein hisiger Bertheidiger bes Sonnen, und Mond, Einflußes auf die Krankheiten. Die Beobachtungen, welche seine Meinungen bekräftigen sollen, sind in Weste indien gemacht worden; Rec. war nie daselbst, kann deße wegen unmöglich bestimmen, in wie weit diese Beobachtungen richtig sind, und glaubt daher besser zu thun, einen kurzen

furgen Auszug dieses Werfes zu liefern, als darüber ein bestimmtes Urtheil zu fallen. Hr. B., der schon langst seine Lieblingsmeinungen allgemeiner zu machen suchte, schrieb schon im Jahre 1784 eine Abhandlung über den Einsstuß des Mondes auf Fieber, die zu Calcutta herauskam, und von Hrn. Lauth zu Straßburg in's Deutsche übers sein wurde. Auf seiner Rückreise aus Offindien brachte er sein System in eine bessere Ordnung, und daraus entstand diese Schrift, die 1790 zu Edinburg erschien.

Die Methode des Berf. ift febr logisch; er theilt fein Werf in drep Probleme ein, die er durch Erfahrungen und Bernunfticbluffe aufzulofen fucht. Das erfte Problem Die Gesetze des fieberhaften Zustandes, wie auch des Sonnen : und Mond : Binflußes durch die Phanomene zu untersuchen und zu bestimmen! - Um Diefes aufzulofen, macht er zuerft medicinische Zeiteintheis Den Tag theilt er in zwen Perioden, und zwen Intervallen. Die Mittagsperiode daure 7 Stunden, und fange 3 1/2 Stund vor Mittag an; bas Zwischen, Mittage, intervall 5, die Rachtsperiode 7, und das Morgensintervall wieder 5 Stunden. Eben fo merden die Mondeperioden und Intervallen eingetheilt. Die Reumondsperiode habe 7 Sas ge, und fange 3 1/2 Tage vor dem Neumond an. barauffolgende Intervall daure bis ju Unfang der Bolls mondsperiode u. f. w. Go habe auch das Jahr vier Zeis Die Frühlingeaquinoctialperiode' habe ungefahr 7 ten. Mondenperioden, 3 1/2 vor, und eben fo viele nach dem Alequinoctium; bann folge das Internoctialintervall u. f. m. Hierauf gibt der Berf. Die Gefete des fieberhaften Zustant des an. Unter faulen Intestinalfiebern verfieht er alle jene, ben denen die Stuble einen befondern Geftant von fich ger ben.

ben. Er rechnet alfo das ichleichende Rervenfieber, bas Befängniffieber, verschiedene Ruhren, auch fogar bas Rind, betterinnenfieber bierber, und theilt Diefelbe in zwen Claffen, nahmlich mit oder ohne Localubel ab. Die Urfache diefes Riebers fen ein verdorbener Darmfdleim, von welchem eine gewiffe Menge burch die Saugadern in die Blutmaffe geführt werde, und ein frampfhaftes Uebel bes Gefäßipftems Rebft dem Geftant ber Stuble finde fich ges verurfache. meiniglich eine Reigung gur Berftopfung ein, und ber Berf. glaubt, in Indien bemerkt ju haben, daß sowohl Bieh als Menschen in den Mondsperioden mehr zu Leibese verftopfungen geneigt find, als in den Mondeintervallen. Diefe Fieber haben taglich zwen Unfalle, eine um die Mit tagsperiode, die andere in der Mitternachte, ober nacht: lichen Mittagsperiode, wie ber Berf. fie ju nennen beliebt; ber nachtliche fange fruber an, fep ftarter, und baure lans Eben fo fenen zwen Zwifdenmittageremiffionen, eine in bem Nachmittage, und die andere in dem Morgens, Intervall, (The morning intermeridional interval, der 3wi: schenmittägige Zeitraum des Morgens hat der Ueberfeter verdeutscht. Rec. halt das Wort intermeridional für sehr überflüßig, und ibm scheinen die Ausdrücke Mor: gensintervall und Machtsperiode weit verständlicher zu fenn ). Die Remissionen in ben Machmittageintervallen fegen oft unmertbar, in ben Morgensintervallen aber im mer deutlich ju erkennen. Die Paroxpfmen zeigten fich ges meiniglich zuerft in ben Mondsperioden, am haufigsten vom 4ten bis 7ten Tag diefer Perioden, ließen oft in bem bare auffolgenden Mondeintervall nach, gingen aber auch nicht felten burch die zte, ja sogar zte Mondsperiode fort. ten zeigten fie fich zuerst in dem Unfange oder Ende ber Mon

Mondsintervallen, fast nie in der Mitte derselben, und diese waren weniger hartnackig. Die Parophsmen dieser Feber seyen hestiger in den Nequinoctialintervallen. Hier, aus leitet der Verf. nun dren Axiomen her, in denen er ein nige mit vielem Auswande seiner Runstwörter hererzählte Beobachtungen zusammenstellt, um den Sonns und Monds, Einfluß auf Krankheiten zu beweisen.

Das zwente Problem beißt: Die Gefene des fier berhaften Zustandes, und des Sonnen ; und Mondes Binfluges find zur Erklarung der Beschaffenheit der verschiedenen Gestalten und Arisen dieser Sieber und anderer Phanomene anwendbar. Die Auflor fung diefes Problems fangt der Berf. mit der Eintheilung Diefer Fieber nach ihrer Dauer, und der Erflarung der erften hierzu gehörigen Sabelle an. Fieber von ein bis 4 Tagen, die in ben Mondeperioden ihren Unfang hatten, mas ren felten, ungefahr wie 4 ju 100. Bon 4 bis 7 Sagen wie 35; von 15 bis 21 Tagen wie 45; von 29 bis 35 und noch mehrern Tagen wie 6 ju 100. Rieber ber Mondes intervallen von 8 bis 14 Tagen wie 7; von 23 bis 28 Tas gen wie 2, und noch langere wie i ju 100. tlart ber Berf. Die fritifchen Tage, und nach feiner Dei: nung geschieht eine vollfommene Rrifis, wenn die Fritis sche Reife des Siebers mit der periodischen Ubnah. me des Sonnen : und Monds : Binflußes zusammen Fommt. Darum find die Rieber, die nur 4 Tage bauern, fo felten , weil Fieber felten in 4 Tagen gu ihrer fritischen Reife gelangen. Die Meinung bes Berf. uber bie ichon von Sippokrates Zeiten angenommenen fritischen Tagen ift folgende : Es ift febr mahricheinlich, daß die Fieber, Die fich in 4, 7, 11 Tagen endigen, ofter vorfommen, ba. Deren

deren Ausgang in den Zwischentagen eintrifft; allein es scheint daben auch ein Vorurtheil zu Gunsten der Zahl 4 zum Grunde zu liegen, wodurch die Zahlen, woraus die Lieblingsformen 4, 7, und f. w. bestehen, durch die Einsbildungsfraft ungemein erhöhet, und vervielfältiget werden, und daß endlich aus diesen Ursachen sie nicht bloß als die häusigsten, sondern als die einzigsten angenommen sind. Die Ursachen, warum diese Fieber in den Aquinoctialperioden häusiger und heftiger sind als sonsten, such hr. 3. auseinander zu setzen; allein so logisch auch die Schreibart unsers Verf. zu senn scheint, so wenig sind es doch die darben angeführten Beweise.

Endlich das dritte Problem: Die aus dem Voris gen erlangte Renntniß der f'ulen Intestinalfieber muß zur Erfindung und Binrichtung, einer verbeg ferten heilart angewendet werden. Rec. findet aber in ber bom Berf: verbefferten und erneuerten Beilart wer nig Reues, und glaubt, baß, wenn auch Gonn und Mond gar feinen Einfluß auf diese Fieber batten, die angegebene Beifart bich muffe angewendet werden. Rur fceint ibm ber Berf. in vielen Curanzeigen zu unbestimmt, und mit ben Burgiermitteln, unter benen er bas Calomel allen anbern vorzieht, gar ju frengebig ju fenn; auch murbe Rec. den Zimmet und die Dusfarnuffe von den Rrantensuppen gang meglaffen. Wenn bie Fieber febr beftig werden, rai thet ber Berf. ben Zeiten die Fieberrinde und Opium angui wenden, erftere in Subftang ju geben, und diefelbe nicht nur in den Intervallen, fondern auch in ben Rieberparos rofmen in farten Dofen fortgubrauchen. Daß aber die Methode bes Berf. , bie Rinde und bas Calomel abmecht feind zu verordnen, nicht fo allgemein anwendbar ift, wird jeder

jeber Leser einsehen. Wenn örtliche Zufälle, als Ruhr, Lungenentzündung u. dgl. mit verbunden sind, so glaubt Hr. B. deswegen in gelindern Fällen keine Beränderung in der Eur nothwendig; nur müßten die leidenden Theile mehr warm gehalten, und die Ausdünstung stärker befördert werden. Wenn heftige Entzündungen sich dazu gesellten, so wäre eine Aberlaß und Blasenpstaster nöthig; da aber nach der Aberlaß die Kräste gleich zu sinken pstegen, so gibt der Berf. gleich darauf die Rinde mit Wein (??).

Den Schluß der Abhandlung machen einige Formeln mit der Auslegung, auf welche Art der Berf. fich derfelben zu bedienen pflegt. Rec. hat verschiedene aus Indien ger kommene Aerzte gesprochen, und fand, daß diese fich übers haupt mehr auf den Einfluß der Planeten in die Krankheiten verlassen, als wir Europäer.

Seidelberg und Leipzig ben Pfähler: Auszüge aus den besten und neuesten englischen medicinischen Streitschriften, herausgegeben von Zeinrich Tas bor, d. A. Dr. Erster Band. 1792. 12 Bog. in gr. 800.

Ueber sein Borhaben ben biesen Auszügen erklart sich hr. T. mit keiner Zeile. Da es ungereimt ware, Auszüge aus Auszügen zu machen, so muß sich Rec. damit begnügen, die Litel der sämmtlichen hierin besindlichen meistens Edinburgis schen Differtationen nach ihrer Reihe anzusühren, und hin und wieder, so viel ohne Bergleichung mit den Originalen gesches hen tann, eine Bemerkung zu machen, woraus einiger Massen der Berth dieser Arbeit beurtheilt werden kann. 1. Logan de Venenis. 1779. Man sindet darin gar nichts Bes

fimmtes und Lehrreiches, und einige Unmerfungen bes Bers ausgebers find eben fo ohne Gebalt. 3. B. G. a. .. Ru pfer und Blen find auch ohne die Berbindung mit einer Caure angerft gefährlich, ja einige wollen fogar ben aufere lichen Gebrauch bes Blenes einschranten." Alls wenn bas Bley außerlich nicht auch in Berbindung mit Gauren aes braucht murbe! 2. Moultrie de actione et usu emeticorum. 1788: Bahrend bem Brechen baufe fich bas Blut in ben hirngefaßen an. baraus folge alfo, baß ber Brech, weinstein eben fo wirkfam fen, als irgend eine andere Urge nen um einen gleichformigen Umlauf bes Blutes im gan. ten Rorper hervorzubringen. Go schief und umzusammene bangend mag fich ber Berf. mohl nicht ausgedrückt haben ! 3. Rogerson de sanguinis detractionis usu et abusu. 1786. Enthalte nichts, mas nicht ben Cullen richtiger und bes ftimmter ju finden mare; doch ift fie lefensmurdiger, als Die vorhergehenden. 4. Lanphier de calculo renum et veficæ. 1778. Sang gut, befonders weil viele Berfuche mit ber fleinaufiofenden Rraft verfcbiebener Mittel angeführt find. Bas beißt aber bas : "Befdwulfte tonnen gar bald Die fandige Materie des Urins in einen Stein verwandeln"? 5. Gourlay de eryfipelate. 1787. Nicht fonderlich. 6. Hare de Syncope. 1787. Etwas beffer. 7. Walsh de cute et tectu. 1784. Lefenswerth, boch gibt fie Stoff gu allerlen Einwendungen. 8. Logan de morbo venereo. 1784. Lauter Befanntes. 9. Stieglitz de morbis venereis laruatis. 1789. Beffer. 10. Rodgers de dyfenteria. 1785. Richts Erhebliches. Ben den Worten, daß Donald Mone ro feine Rubrpatienten von wiederhohlten Burgiermitteln nicht geschwächt gesehen habe, befindet fich die Unmerfung bes Berausgebers: "Wer an Magnetifinus glaubt, fonne te Monro für einen magnetifchen Argt halten". Bie ift Das zu verstehen? 11. Sime de rheumatismo acuto. 1785. Gang nach Cullen. 12. Gillan de igne. 1786. Lavois fier's antiphlogiftifches Spfiem wird mit andern affern und neuern verglichen , und ihnen vorgezogen; aber furg und unbefriedigend. 13. Rutter de plithisi pulmonali." 1786. Das Befannte aus Cullen und andern englifden Mergten. 14. Gay de Epileplia. 1786. Gut, obicon nichts Eiger 15. V/sher de alimentorum concoccione: 1785. Bielleicht bie beffe unter allen. - Rach Spallansani's Bere fuchen führt er eigene an , wogu er fic bes Schwamms bediente, ben die Thiere verfchluckten, und mit Magenfaft gefüllt, meiftens durch Brechen wieber von fich gaben, und aus welchen erhellt, daß die Metalle fich im Magenfafte auf lofen. 16. Cox de ictero. 1789. Gut, in pathologischet Ruchficht. 17. Maxwell de ictero. 1789. Ungefähr von gleichem Werthe. 18e Redhead de adipe. 1789. Enthalt hauptfachlich gunter's und Monro's Untersuchungen über bas Fett. 19. Robertson de caussis hydropum. 1786. bat die mancherlen Urfachen ber Bafferfucht in eine Sabeli le gebracht, bie zwar biel" Rachbenfen verrath, aber gu fein ausgesponnen ift, nothwendig daher Wiederhohlungen enthalt, und bisweilen gu hopothetifch ausfallt. 20. Vnthank de leucophlegmatia. 1784. Rach Cullen. Heath de althmate spasmodico: 1787. Bang gut. Aus Allem taft fich fo viel ohne Unbiltigfeit fcbließen, daß bie Auswahl ber Differtationen firenger feyn durfte; und daß bie gange Arbeit bes Berausgebers etwas fluchtig gemacht worden ift.

in the second of the second se



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

## Den 8. Movember 1792.

Rönigsberg ben Nicolovius: Skizze einer pragmatischen Literargeschichte der Medicin von Dr. J. D. Metzger, K. Leibarzt und Prof. zu Konigsberg. 1792. 430 Seit. in 800.

Es ist unstreitig ein verdienstliches Wert, Lehrlinge und Liebhaber über die Geschichte der Medicin zu unterrichten, und dadurch Ausschlässe über das Steigen und Fallen ders seihen, über die glücklichen Umstände, wodurch sie vervollt kommnet, über die Hindevnisse, welche sich ihr entgegen stellten, und über die Männer, die zu bendem das ihrige bentrugen u. T. w. zu geben. Man hat die Geschichte von jeher als die Lehrerinn des Lebens angesehen, und sie ist es in der Arznenfunde nicht weniger. Der Arzt ist ohne diesels be nur ein halber Arzt, und nur in ihrer Gesellschaft geniest er Belehrung; Unterricht, und Vergnügen. Die Vorsahrren sühlten die Nothwendigkeit und Annehmlichkeit dieses

Studiums, und trugen dagu bas ihrige ben, fo viel es die damahlige Denfart erlaubte; die Reuern ließen dasfels be gang liegen. Run auf ein Dabl erwacht bas Schrifte fteller Bolf aus dem Schlummer; Ackermann und Sprengel liefern eine eigentliche Dogmengeschichte, Mene ger mehr Biographie und Bibliographie. Gene geben mer gen der Concurreng und Gilfertigfeit einige Blogen, und Diefer compilirte zwar ziemlich gut, doch glaubte er feis nen Borgangern manchmahl zu viel, und fcbrieb folglich mehr ab, als er prufte. Auch find die Literarnotizen nicht immer pollfiandig und genau; denn bier follte immer die beffe. die Sauptidrift angegeben fenn. Der Plan nach Blu: menbach ift nicht recht paffend und ermubend, weil man immer nur um Anatomie und Phyfiologie, Raturwiffen, fcaft und Chemie, Rrantheitslehre und Chirurgie allenfalls um Staatsargnenfunde herumgeführt wird. Liebhaberen blickt bann ben benben Mannern gar gu fehr burch. und manche andere gleich nubliche Racher werden barüber ver aeffen , ober nur eingeflicht. Gelbft ber Stol ift fur ein Lefebuch ju gedebit, und bie Bucherangabe faft nach Stolle fcber Manier abgefaßt. Allein Diefer Mangel ungeachtet freuet fich Rec. doch , daß obiges literarisches Drepblatt auf verschiedenen Wegen zu einerlen Zwecke arbeitet, und bar burch die Liebe gur medicinifchen Literatur wieder rege macht. Die Luden werden fich ben bem fernern Gebrauche am bes fien auffinden und ausfüllen laffen. Der Berf. bat 13 Berioden angenommen; zwar etwas willführlich, aber boch immer hinreichend, um den Lefer einiger Dagen ju figiren, oter fich einen Uebergang jum Folgenden ju eröffnen. Wir wollen ibm fury folgen. In der Binleitung fest er den Beariff ber Literargeschichte in einer philosophischen Dare fellung

fellung bes Urfprungs ber Armenwiffenschaft, und ibrer foftematifchen Ginfleibungen, im Studium bes Geiftes, ber Maffe ber Renntniffe, ber Bentrage eines jeden Gelehrten. der Berfe, und ihrer Ausgaben. (Das ift wohl zu viel für die eigentliche Literargeschichte, aber nach bem angelege ten Dian allenfalls ju bulben ). Auch find bie vornehmiten bierber geborigen Bucher als Quellen angegeben; aber man fieht mehr als zu beutlich, bag benr Berf. manche nicht au Banden gefommen waren. ite Periode. Vom Ur: forung der Arzneywissenschaft bis auf Sippofrates. Empirische Medicin. Ueber Die Aegyptier, ohne gebo. rige Unterfcheidung ber Beiten, und ohne Brufung. Her ber Die Bebrder, Indier, Sinefen, Celten - viel zu obere flachlich und unbefriedigend. Ueber die Griechen vor Sip: Blog die Rabel: und Seldenlehre nach le pofrates. Clerc, und in Absicht ber Philosophen, Die fich mit bem Ratur, und Medicinftudium abgaben, viel zu wenig, nicht einmahl Galeni Hift. philos. ift benugt. 2te Deriode. Don Sippofrates bis auf Ufflepiades. Willens schaftliche Medicin. Bom Sippotrates gut und trefe fend, vom Plato und Aristoteles ju wenig; in der Koli ae, wo die Materien nach den Sachern bearbeitet werden follen, mit fichtbarem Zwange, und ohne eigentliche Quels lenkenntniß; (Denn fonft hatte fich vom Erafiftratus, Serophilus, und DioFles mehr fagen laffen ). Ueber die Trennung in Secten, wie es berfommlich ift. 3te Devior de. Vom Afklepiades bis auf Galen. Romische Medicin, beren es boch eigentlich gar feine gibt; benn fie mar und blieb griechischt, felbft 21f Flepiades mar ein Grief Ueber die Secten - unbefriedigend, und wie fic Alrtemidor ber Traumdeuter hierher verirtt hat, gang um erfiars 11 2

erflarbar, wenn es nicht gefchah, um etwas unter die Die tel: Literatur und Philosophie bringen gu konnen. ate Periode. Von dem Galen bis auf die Araber. Systematische Medicin. Galen ift im Gangen richtig, bismeilen nur zu einseitig, und durch bas Rernalas ber Deuern, wiewohl doch immer ohne Borurtheil gefdildert. Chen fo wird von ben fpatern Griechen gehandelt, obgleich nicht immer chronologisch, und nach bem Unblicke alterer Schriften; benn fonft murde bas Urtheil bisweilen gang anders ausgefallen seyn. 5te Periode. Der Araber bis zu den Arabisten. Morgenlandische Arzney, wiffenschaft. Der Uebergang zu den Arabern ift nicht gut getroffen , und von der Saracenen Einfluß auf arztliche Der polution wird faft gar nichts gefagt. Die Berfterung ber Alexandrinischen Bibliothet wird herkommlich ohne Prufung naderzählt, und die arabische Biographie ift zu furg. ote Deriode der Arabisten bis zum 15ten Jahrhundert. Abendlandische Medicin. Sollte eigentlich beißen: 21. rabische Medicin unter ben Christen; allenfalls fpåt terbin mit den Bruchftuden ber Griechen verwebt; benn weiter ift fie nichts. Bon Constantin und der Salernis tanischen Soule follte und fonnte billig mehr gesagt were ben, da Ackermann neuerlich fo gut vorgearbeitet hatte: Eben fo bom Musfage, als Sauptfrantheit Diefer Beit. Der Werth der Med., physic. und Chirurg, ift auch nicht recht gefaßt, und überhaupt von den damahligen Mergten find faft nur die Nahmen, und von der Literatur faum eine Auss gabe ben jedem angegeben; boch noch am besten von den Chie rurgen. 7te Periode. Das fünfzehnte Jahrhundert. Nevolution in der Arzneywissenschaft. Der Verfasser fucht aus Borliebe Der Stadt Strafburg Die Erfindung

der

ber Buchdruckerfunft gugueignen , ba boch Zeitgenoffen bie: felbe mit Recht ber Stadt Maing gufchrieben. Bon ber neuen Luftfeuche mit fillichweigenber Reigung guf Sens: ler's und Gruner's Seite; auch von dem Zumachs ber Chirurgie und Pracis nichts weiter als ein Singerzeig. 8te Periode. Erfte Salfte des ibten Jahrhunderts. Umfturz des Galenischen Systems. Diefer Umfturg erfolgte boch erft mit Sarvey?? Allfo eigentlich Bufchut terung burch Daracelfus und die feines Glaubens mar ren, durch Defal in der Anatomie, burch Sernel-u. A. Die Entbindungefunft mird nun jur Chirurgie, gezogen, und die Conftit. Carol. legt, den Grund gur gerichtlichen ote Deriode Swerte Salfte bes iften Medicin. Jahrhunderts, Stillstand. Alls wichtige Erfindung wird die Begrundung der Dhofiognomif und medicinifchen Seelenlehre angefeben!!, und alles übrige für Compilation geachtet. (Doch wohl mit Discretion I.M.) Die Ungtomifer liefern einige Entbedungen, zumahl Cafalpin in Rucficht auf Blutumlauf. Eben fo bie Botanifer. Berrichend ift Alchomie , und Paracelfismus, Bugalen wird in ber Beis chenlebre des Ccorbuts für wichtig gehalten !! . Goop mehr Suftem in der gerichtlichen Medicin durch Sidelis; in der medicinischen : Politen durch Struppe - tote Der riode. Erste Sälfte des izten Jahrhunderta. Enti deckung bes Blutumlaufs. Entfernte Berdienfte des Baco und Descartes um die beffere Philofophie. Unfferblichkeit des Sarvey, Sanctorius, einiger andern Anatomifer, und des Ufellius, Pecquet, Die Umichaffung ber Ches mie für die Arznenkunde. Des Sylvius, haupt ber der mifchen Gecte, wird, wie immer, nur im Borbangeben gedacht. harte Periode, Zwegte Salfte des 17ten Jahr!

Jahrhunderte. Versuche mit der Transsusion. Berdienft der gelehrten Societaten, Zeitschriften und Da: gazine um die Wiffenschaft. Sartmann wird als vorzuge licher Literator dargestellt, und Leibnigens Ginfluß ers 3menbeutiger Rugen ber Microfcope. und Ruglichkeit der anatomifden Injection. Beranderte Diatetit burch eingeführten Thee und Caffee. Streit über China und Specacuanha. Boyle als Stifter-einer veri Rene englische Rrantheit, Rervens nunftigen Chemie. fdwindfucht, Sautwurm, Rrantengefchichten burch Leichens öffnungen; Gydenham's Berbienfte, Infusion und Transe Buwache ber Entbindungefunft. Streit über die fusion. Lungenprobe, und Ginfahrung ber Todtenliffen. riode. Erfte Salfte des isten Jahrhunderts. Mes chanische und organische Urznewwissenschaft. geichnend durch bas Studium ber altern Literatur und ber Wolfischen Philosophie. Boerbaave's Reformation. Gaus bius als Urheber ber empirischen Geelenlehre. Morgage ni's vielfacher Berth, fo wie mehrerer Unatomifer, bes fonders Albin's und Tournefort's gob. Der wirklich große, aber verfannte Stahl ; und ber Stifter ber mechai nifden Theorie, Friederich Soffmarin, ber ben Ginfluß ber lebenbigen Rraft, und ben Untheil bes Mervenfostems erfannte, als Restaurator ber Diatetit und Gesundbruns Ihre Schuler, und baber entftandene Streitigfeiten. Der Streit über bas Aberlaffen in Frankreit. Bichtigfeit von Sauvage's Claffification ber Rrantheiten. Die Pos denimpfung mit fichtbarem Sange fur Die Ausrottung. ( So lange bas Impfgeschäfte nicht anders, als bisher betrieben wird, laft fich noch vieles gegen bie Duglichfeit und Dulbung reden. Berbefferte Operationen bes Staars,

und Steinschnitts. Erhebung des St. Cofmus Collegiums in eine dirurgifche Afademie, nebft ben baber entftander nen Rebben, eben nicht bepfällig; benn nach dem Berfaffer hatte der Privatfleiß murdiger Manner eben basfelbe thun fonnen. Beifter's, Platner's, Gung'ens, und Maus chart's Lob. Bervolltominnung ber Entbindungsfunft und Staatsargnenfunde durch Schriften und Streitigfeiten, burch Betordnungen und Sanitatecollegien. 13te Perios de. Zweyte Salfte des igten Jahrhunderts. Meue: fte Arzneywiffenschaft. Saller's Antheil zur Berbolle fommnung der Runft als Literator und Phyfiolog, ohne feinen Despotismus und feine Schwachheiten ju verschweit gen. herstellung ber Beobachtung 'nach' Sipporrates, und Berbefferung der Beilarten. Berdienfte der neuern Mi Linne, der Raturforfcher nebft ben Gege natomifer. nern und Berbefferern. In der Chemie Bergmann und Scheele. Die neuern Luftarten und Pharmacopden. Gres ding, ber verdiente Forfcher des Wahnfinns. Errichtung der Josephinischen Afademie, und von bem daber entftane benen ungtudlichen Zwift zwifden Mergten und Bundarge ten. Bon ber Bervollfommnung ber Chirurgie und Ente bindungefunft in einzelnen Lehren. Bon ber Trennung der Schaambeinfuge, und bem darüber ausgebrochenen Streite. Von der Bergrößerung ber Staatsarznenfunde. — - Aus Diefem turgen Auszuge fann ber Lefer ben Bang bes Berf. in Diefem Berte tennen lernen. Richtig ift die Bemerfung, baß ber fehlerhafte Plan Brn. 27. verleitete, manche ans bere Difciplinen in Diefer Sfigge ju uberfeben , weil er vers muthlich feine Materialien dagu gefammelt batte. Dieß aber batte leicht vermieben werden tonnen, wenn er in jes der Periode ohne besondere. Aufschriften die Berdienfle eines ieben

jeden Gelehrlen, frenlich nicht fo im Allgemeinen, wie es gemeiniglich geschieht, geschildert hatte; .. aber auch bier fceint ihn fein Muffer , bem er folgte, irre gefahrt ju bas haben. Man erfahrt, wie ben Blumenbach, feiten bas Charafteriftifche und Berbienftliche ber wichtigffen Manner, und man muß aus dem verschiebenen Rachern dasjenige muhr fam gufammen tragen, mas gur Renntnif eines jeden Dane nes gehort. Alle Maht ift bes Berf. eigenes Urtheil Reffender, als wenn er fich auf Undere verlaßt. Schließlich will Dec. noch einige Literaturfehler ju berbeffern fuchen, ba boch bie gange Schrift borguglich literarisch ift. Geite 5. fehlt Eloy und Carrere Dictionn., und G. 50 Theophr. hiftor. Plant. ed. Bodæo a Stapel als die beffe. - G. 75. vom Ant. Mufa die Uckermannsche Ausg.; vom Macer die Bærner Commi. von ber Archiatr. bes Cassiodori. Formula Comite Archiatr. - S. 96. vom Oribaf. Collect. græc. hat Gruner etwas edirt, und G. 99. Vogel de Pauli Aegin. meritis gut gefdrieben. - G. 100. Bon Apicii arte coquin. hat Bernhold einen neuen Abdrud beforgt. - 6. 103. Georgius Sanguinatitius ift bem Rec. gar nicht befannt. - G. 104. wird bes Niceta, Collect. ver: mißt. - G. 116. findet man nicht Gruneri Fragm. de Variol. ap. Arab., ber auch Fragm. Arabistan de Variol. gesammelt hat. S. 140. war ben Petrus von Apono auf Gruner's Almanach ju verweifen. G. 185. Der neue Berausgeber des Serveti Reftit. Chrift. mar Br. v. Murr. - G. 247. C. Hoffmanni Vita von ihm felbft befdrieben bat Gruner abdrucken laffen. - G. 255. fehlt bie Londoner Ausg. ber Opp. Harvei, und G. 201. von den gelehrten Societaten l' Hist. de la Société Roy. de Londres par Th. Sprat. a Geneve 1669. Du Hamel Reg.

Reg. Scient. Hist. Lips. 1700. Acad. N. C. Ortus, leges, Catalogus. Norib. 1683, und Büchneri Acad. N. C. Historia. Has. 1755.— S. 381. von Borden Recherch. sur le pouls ist auch der dritte Band, und vom Schleims gewebe eine Uebersetung vorhauden. Eben so S. 390. von Dist. Tudin. ed. Reuß der zie Band. S. 418. Sosthergill's Schriften sind übersetz. Bep der Regeneration S. 422. ist unser Prof. Arneman übersehen. Nechticht ab; denn dieß mag hinreichend senn, den Verf. von seiner Ausmerksamkeit im Lesen zu überzeugen.

Leipzig ben Beer: Donald Monro's chemisch pharmacentische Arzneymittellehre, überseht und mit Anmerkungen von Samuel Sahnemann. Erster Band 480 Seit. Zwenter Band 472 Seit., und zu jedem Bande ein Bogen Inhalt. 1791. in 8vo. (Pr. 4 fl. Wiener Geld.)

Ein dickes, theures, und daben hochst entbehrliches Buch, das wohl nur aus dem Grunde übersest wurde, weil die Leipziger Buchhändler fast jeden gedruckten Bogen überses gen lassen dessen sie England habhaft werden können. Unsern Spielmann, dessen Institutiones materiæ medicæ mit Monvo's Arbeit sehr viele Aehnlichteit haben, übersetzte der Engländer, so viel dem Nect bekannt ist, nicht; er hat auch keine von unsern neuern weit bessern Schriften über die Arzneymittellehre in seine Sprache übergeteagen; — und verklert daben gewiß Manches; wenigstens, müssen wir den Zustand jener Wissenschaft in England nach Monvo's Buche beurtheilen sollen. Dieser wenigs

wenigstens ift um 50 Jahre binter uns gurud! Und fur uns Deutsche überfest man ein foldes Buch !! Die Borguge best felben follen nach Brn. Sabnemann fenn: Das fich ber Berfaffer recht gut jur Saffungsfraft ber Unfanger in ber Pharmacie und Argneymittellebre berabzulaffen weiß, und daß er ben einzelnen Mitteln treulich erzählte Resultate feiner vielfahrigen reifen Beobachtungen anbringt. Wir muffen aber dagegen erinnern , daß biefe Resultate von aus ferft geringem Belange find; und was die Unfanger in ber Pharmacie betrifft, fo geben die Wirkungen biefe nichts an, die die Argneymittel leiften. Es ift boch gewiß ein bochft lacherliches Unternehmen, unfern Apotheferpurschen gut fagen, in welchen Rrantbeiten 3. B. Soffmann, Sothergill, Burham, Geoffroy den Kampfer nug, lich befunden haben. Wir haben fur jene Unfanger weit nublichere und beffere Schriften, und eine folche, wie die Monroische fann ihnen nur aus merkantilischen Absiche ten empfohlen werden. Ueberhaupt ift an ihr mit Decht 1) Die Ordnung, welche faum ichlechter fenn fonnte. Buerft handelt ber Berf. von ben chemifche pharmacevtifchen Arbeiten, von ben chemischen Bermanbti fchaften, von ber Auflofung, von ber Berbindung ber einfachsten Rorper, von den pharmaceutischen Berriche tungen, Gefäßen, Gewichten und Daagen; - lauter bei kannte Dinge, Die alle Meffen einige Mabl als Original und als Ueberfetung gebruckt werben, und bie jur Argi neymittellehre nur in fo fern geboren, als fie Bogen fullen belfen. - hierauf folgen in einigen Rapiteln die Gauren fo ordentlich , baf j. B. G. 33. von ber Salpeters faure, und S. 76., nachdem von vielerlen andern Dingen bie Rebe war, von ihren medicinischen Tugenden gehans delt

belt wirb. Ferner Laugenfalge, Meutralfalge, Metalle und Salbmetalle, Erben, Baffer, und mineralifche Baffer. Diefe lettern, ungeachtet ber Ueberfeber bie Befchreibung von 53 unbetrachtlichen Mineralmaffern in Großbrittanten wealieß, und bagegen nun einige wenige beutsche einschaltete, find überaus weitlauftig bearbeitet, und fehr vieles, mas man vorher bon den Galgen gelefen bat, lief't man bier noch ein Mahl, wo eben diefe Salze wieder als Bestandtheile jener Baffer vorfommen. Ein mabres Chaod! - Der zwente Band hebt mit den gebrannten Geiftern, und ein nigen Rlußigfeiten an; bann von ben verfüßten Gauren, vom Schwefel, ber fcon im erften Banbe ba mar, vom Bergohle, Bergpech u. d. gl., von Gemacheohlen und thier rifden Retten, bon ben mefentlichen Deblen, naturlichen Balfamen, Sargen, Gummihargen, Gummi, Buder u. f. w. Man fieht, bier mar von vielen thierifchen und ver getabilischen Stoffen die Rebe, und nun folgt boch noch ein langes, langes Rapitel von thierifchen und Bemachst fubftangen, die bier - man benfe wie finnreich! - nun noch in alphabetischer Ordnung abgehandelt werden. Ein Unbang handelt denn noch von Mancherlen. Der Mifchmasch tonnte in ber That nicht arger fenn! - 2) Die Muswahl ber Mittel. Man ruhmt uns Deutschen Die Simplicitat der Englander; aber Monro gibt davon feinen guten Begriff. Ein Deutscher murbe fich schamen; jest noch einen Buft von alten, obfoleten Mitteln, wie der ger genwartige, als ben Argnenvorrath, wie er am Ende bes igten Sahrhunderte mar, aufzustellen. .. Dainit fommt man jest wenigstens um 50 Sahre ju fpat. Es ift wirf. lich feltfam, wenn wir beståndig unfere vereinfachte, und von allen unnuben und unwirtsamen Ditteln gereinigte Mates

ria medica ruhmen, und nun boch in unfern Schriften im mer jene Mittel noch nach wohlberfommlicher Beife auf: Biele unferer Schriftsteller fprechen wie Monro fellen. ausführlich vom Bitriolfalmiat, tubifchen Galpeter, Gals peterfalmiat, Spiesglaszinnoben, Rorallen, Rrebsicheeren, gebrannten Sirichhorn, Umbra, Spoonftenfaft, Aristolochia, Bistorta, Buxus, Cassummuniar, Curcuma, Lamium album, Malabathrum, Nardus celtica et indica, und uns ter hunderterlen Gachelchen von gleichem Unwerth wohl gar noch vom Stincus marinus, und bemerfen benn am Ene de, daß das Ding unnut, unwirtfam, langftens abger schaft fen. Go lange man es nicht magen wird; dem Borurtheil ju trogen, und alles, mas wirklich als unnug, unwirtsam und abgeschaft anerkannt worden ift, gang mit Stillschweigen gu übergeben, fo lange wird man die Urge nenverzeichniffe mit unnubem-Buft anschwellen, und man wird nicht fagen burfen, daß unfer Urgnenvorrath beffer fen, ale ber unferer Urgroßvater. Es ift nicht lange ber, daß wir-Dentiche mit einigem Erfolge an der Berbefferung unfers Urzneyvorrathe arbeiten; und nun fommt auf ein Mahl Br. Sahnemann, in eifrigen Dienften eines Leipziger Buchbandlers; um bie Unfanger burch ein Buch zu unterriche ten, bas gang vortrefflich geschicft ift, ben alten ausgefegten Sauerteigein gutem Undenfen ju erhalten. 3.) Die 21rt, wie einzelne Mittel abgebandelt werben, ift nirnende beffer, wohl aber vielfaltig weit schlechter, ale wir fie in unfern Schriften über bie Materia medica antreffen. Da findet fich ben ben meiften Mitteln ein Register von Krankheiten, in wels chen fie bon biefein ober jenem Urgte; nublich befunden wore ben find, ohne alle weitere Bestimmung ber Urfachen und nabern Umftanbe gerade wie ben Spielmann. Die Rabe 213 men

wen ganz unbekannter Englischer Praktiker kommen hier als Autoritäten vor, die der Deutsche als gultig annehmen soll! Hr. Sahnemann hat es selbst eingesehen, wie schlecht eine auf diese Art vorgetragene Arzneymittellehre sen, und tadelt deshalb sein Original an mehrern Stellen, 3. B. 2ter Band S. 212.

Diefe allgemeinen Bemerkungen find fcon allein bine reichend, den geringen Werth des Monroischen Buches, ber durch Brn. Sahnemann's Berbefferungen und Bufar be, Die lauter befannte Dinge wiederhohlen, auch eben nicht febr erhobet wird, ju beweifen. Wollten wir und auf einzelne Gegenftande einlaffen, und alles ergreifen, mas Stoff ju Bemerfungen und gegrundetem Sabel gabe, fo mußten wir eine febr lange Recenfion fcreiben; - aber eine folche verdient ein fo entbehrliches Buch nicht. Es macht gegen unfere beffern beutschen Schriften in biefem Rache eine erbarmliche Rigur! Wir ftimmen baber einer gang furgen Recenfion, Die einer unferer Collegen von deme felben machte, vollkommen ben; fie lautet fo: ,,Da wir in bem demifchen, ale in bem wichtigften Theile biefes Buche. wenig ober gar feine neuen Untersuchungen und Bahrbeis ten angetroffen haben, und ber praftifche Theil gar uners heblich ift: fo murde Rec. ju ber Berpflangung biefes enat lifchen Produtts auf deutschen Grund und Boden bem Uer berfeger nicht zugerathen haben." (Allgem. beutsche Bibl. 108. Bos. 2tes Stuck.) Unfer College mußte vielleicht nicht, bag unter ben mancherlen Dingen, bie gu ber lebers fegung eines Buches rathen, ber Werth beffelben jest gar vielfältig eines der legten und unbedeutenoften ift, nach bem ein Ueberfeger von Metier felten fragt.

Aintein ten Anton Heinrich Besendahl: Nendors aephaltische Schwefelquellen in der Grafschaft Schaumburg historisch, physikalisch, chemisch und medicinisch bescheieben von Dr. Ludwig Philipp Schröter surstlich hessen, Casselschen hofrath und Prosessor der Arzn. zu Rinteln, Landphysicus der Grafschaft Schaumburg, und Brunnenmedicus zu Rendors. 1792. 223 Seut. in 800.

Der Hr. Berfasser dieses sehr gut geschriebenen Berkes bat von den Wirkungen der Schweselwasser zu Nendorf, und von den daselbst von dem Hrn. Landgrasen in kurzer. Zeit so schön, und so vortheilhaft errichteten Gebäuden und Anlagen im Baldingerschen Magazine schon einige Mahle dem Publicum Nachrichten ertheilt; auch sind die dießiährigen Brunnenlissen der daselbst gewesenen Eurgäste mit ein anlockender Beweis sowohl für die Süte des Wassers, als für die dortigen guten Badeanstalten.

In gegenwärtiger Schrift gibt Hr. Sch. in der ersten Abtheilung vollständige Nachricht von den Anlagen und Einrichtungen Nendorf's, die gewiß in jeder Rücksicht sehr einladend sind. Hr. Professor Strack zu Bütedurg hat bereits dieselbe in Aupser gestochen. In der zweyten Abtheilung werden die physikalische Beschaffenheit des Erds bodens um den Brunnen, der Gehalt des Schweselwassers, und die daraus zu erwartenden Arznenkräfte angegeben. Die Erde in dieser Gegend ist sehr reich an asphaltischem Gehalte, und Schweselties, wovon sich ganze Stuffen brei chen, von denen einige in das Naturalienkabinet der Durchl. Prinzessinn Friderise zu Hessen zur Ausbewahrung abgegeben worden sind. — Der Verf. zeigt nun die äußerlichen Merks

mable des Schwefelgehalts diefes Mineralwassers, und beweisset durch den Geruch, durch den ben gewisser Witterung um den Brunnen verbreiteten Schwefeldunst, durch den Gesschmack, durch die Erscheinungen des auf der Oberstäche besindlichen Häutchens, und durch den Absatz eines wahren Schwefels aus demselben den beträchtlichen Schwefelgehalt der Nendorfer Quellen. Durch Versuche mit gegenwirken den Mitteln, die der Hr. Universitätsapothefer Brokman an der Quelle machte, erhellt, daß in 8 Pfund Wasser enthalten sind:

| Salziges Mineralalfali           | r 7 Gran.        |
|----------------------------------|------------------|
| Salzige Magnesia oder Bitter:    | Rochsalz 9 —     |
| Erdharz                          | 1 . 1            |
| Vitriolische Magnesia ober Bitte | erfalz s 27 —    |
| Bitriolifches Mineralalfalt ober | Glauberfalz 12 - |
| Selenit s                        | 1 1 163 -        |
| Luftsaure Ralterde               | 1 11111023.      |
| Luftfaure Bitterfalgerde         | 4.5-             |
| Rieselerde                       | 1 1 4 -          |
|                                  |                  |

Zusammen 152 Gran.

aaffe

Die Wirksamkeit dieser Quellen leitet der Berf. im Ganzen von den Kraften des Schwefels und des Erdohls ab, und bestimmt in der dritten Abtheilung die Krankheiten nacher, ben denen dieselben von entscheidendem Werthe sind. Hier wird vorzüglich der Infarken, und aller davon abstammenden Uebel gedacht, und in den angeführten Beobacht tungen werden meistens schwarzgallichte Krankheiten mit sehr guten Anmerkungen ausgeführt, gegen die dies Wasser mit vielem Vortheil gebraucht wurde. In der vierten Abstheilung endlich gibt hr. Sch. das Berhalten der Curs

gafte, und die Anweisung, wie dieses Wasser innerlich und außerlich zu brauchen, und mas für eine Lebensart die Eurs gaste unter dieser Zeit zu beobachten haben. Gewiß muße sen diese sehr wirksamen Wasser unter der Leitung des Hrn. Hofr. Sch. viel Gutes stiften!

Marburg in der neuen afademischen Buchands.: John Clarke's, Licentiaten und Lehrers der Geburtshülfe zu London &c. Versuch über die epidemische Krankheit der Kindbetterinnen, welche in den Jahren 1787 und 1788 herrschte. Aus dem Englischen übersetzt von G. W. Consbruk auch der Arzneyk. Doctor zu Bielfeld. 1792. 46 Seit. in 800.

Das Original vieler Schrift ift S. 358: im IL Bande 1790 unserer Zeitung bereits angezeigt worden, und in den Sammlungen nuserlesener Libhandlungen steht auch eine tlebersetzung davon. Bon der gegenwärtigen wollen wir nur sagen, daß sie rein und sließend ist.

Marburg in der neuen afad. Buch.: Andreas Harper (s) Abhandlung über die wahre Ursache und Heilung des Wahnsinns. Aus dem Euglischen übersetzt von G. W. Consbruch, d. A. K. Dr. 1792. 58 Seit. in 800.

Unch das Original dieser Schrift ist ebenfalls schon im Jahrgange 1790 B. II. S. 241 unserer m. ch. Zeitung beurtheilt worden.



## Medicinisch = dirurgifde Zeitung.

Den 12. November 1792.

Danzig ben Ferd. Troschel: Diederich Wilh. Sacht, lebens, der Med. und Chir. Dr., Pract. und Accous cheurs zu Lippstadt, Bepsigers der Königl. gel. Ger sellschaft zu Frankfurt a. d. D. ic. Versuch einer Medicina clinica, oder praktischen Pathologie und Therapie der auszehrenden Krankheiten für angehende Aerzte. 1792. Erster Theil 502 Seit. in 800. (Preiß 4 fl. 30 fr.)

er hr. Berf., welcher sich durch seine Bemerkungen über die Natur und heilung der Bruftentzundungen vortheilhaft ausgezeichnet hat, sublite den Mangel eines vollsständigen Handbuchs sammtlicher auszehrenden Krankheisten, und nahm sich vor, sie in Rücksicht ihrer verschieder nen Diagnosis, ihrer Ursachen, Prognosis, und Eur um ter wenige Elassen und in ein solches System zu bringen, das leicht und mit einem Blicke überschen werden könnte.

Die

Die Bermuffungen, welche biefe Rranfbeiten machen! find nach glaubmurbigen Tottenliften außerft groß. Die nach ffen Urfachen icheinen folgende ju fenn: 1) eine angeerbte ichmachliche, wo nicht ichwindfüchtige Rorperconftitution : 2) eine ju gartliche phyfifche Erziehung; 3) der iesiae Lu rus, welcher in fo mannigfaltigen Geftalten unfere Gefund, beit untergrabt ; 4. B. in Moden, welche unfern Rorper bald ju leicht bedecken, bald ju fehr drucken, als Laufbanke, Conurbrufte, Die Schminfmittel, jurucftreibende Baffer und Galben, haufige Aberlaffe, Burgangen, Rloftiere, Die fie Bende Lebensart ber Frauenzimmer, und die Gewohnheit, let: tere fruber, als ihr Rorper ben gehörigen Grad von Restia. feit erlangt bat, in die große Welt einzuführen; 4) bas lebermaaf ber nachtheiligen Bergnugungen; 5) bas gaffer ber Bolluft, welches burch fehlerhafte phyfifche Erziebuna ber Rinder, burch Luxus in Rahrungsmitteln und Ber: anugungen, durch bofe Benfpiele, verfeinerte Empfindfame feit, fentimentelle Philosophie, empfindfame Dichter und Schriftsteller, Schongeifteren in Liebe, Wein, und Dad. den, Romanenlesen, wenn es die Einbildungsfraft zu febr erbist, burch ben Bonton, ber die Unefchmeifungen fur Galanterie erflart, Einfamteit, Rlofterleben, und Colibat genahrt mird; 6) ein allzufrubes und haufiges Studieren: 7) ein unmäßiges Tobaffrauchen; 8) ein zu tubles Bers halten ben Catarrhen; 9) bie baufigen venerifchen Rranfe beiten, und bas fchlechte Berhalten behm Gebrauche des Duecffilbers; 10) bas taglich zunehmende fcrorbulofe Gift. Die verschiedenen Benennungen Diefer Krantheiten überges ben wir, und munichen, daß ber Br. Berf. es ben ber alten Orthographie laffen, und nicht Jelfus Statt Celfus. und grigifch Statt griechisch schreiben moge. Die Aus?

gehrung befinirt fr. S. burch eine fehlerhafte ober nicht perhaltnismäßige, mit einer Abnahme des Fleifches und ber Rrafte vergesellschaftete Rutrition des Rorpers. Urfachen Diefer Rrantbeit find eine fehlerbafte Digeftion und Chylification, und ein die Rrafte ericopfendes bettis iches oder phthisisches Rieber. Die verschiedenen Gattum gen und Arten ber Auszehrung werben unter folgende 3 Claffen gebracht. I. Wo bie Rieberbewegungen allein Wir. fung oder Rolge der Anszehrung find. 1) Tabes nervosa; 2) tabes dorsalis, wohin auch tabes coxaria gehort; 3) tabes ober atrophia infantum; 4) tabes senum, seu marafmus fenilis. II. Wo bie nachfte Urfache in einem lange fam fcbleichenden Fieber, bas von einer gewiffen in ben Gaften circulirenden Scharfe, nicht aber von innern Erule cerationen erzeugt ober unterhalten wird, aufzusuchen ift. Bierber geboren bie beftischen Rieber. III. Diefe Claffe ente balt die phthififden Rieber, welche von einer innern Erule ceration abbangen. 1) Phthisis pulmonalis, a) exulcerata, b) scirrhosa, c) pituitosa; 2) phth. hepatica; 3) phth. lienalis; 4) intestinalis, 5) phth. mesenterica; 6) phth. renalis; 7) phth. uterina; 8) phth. vesicae urin. &c. &c. Erftes Rap. Von der Schwindfucht. Er: fter Abschnitt. Tabes nervola. Sie charafterifirt fic burch eine besondere Schwache bes Merbenfpftems, burch Trauriafeit, ichlechten Appetit, reine Bunge, naturlichen Durft burch feine, ober eine geringere als naturliche Sie be, einen naturlichen, ober beschleunigteren, ober langfa mern Buld, hartnactig verftopften Leib, viele Blabungen, einen in Rudficht auf feine Menge felten wibernaturlich fich perhaltenden Urin , burch taglich fdwindende Rrafte und Abrehren bes Rorpere, trochnen Suffen, ichleichenbes Ries

ber . und gulekt folgt ber Tob. Buweilen tritt fchnell ein ungewöhnlicher hunger dagu, und der Rrante verdaut fes fe Speifen, die borber feinen Magen belaftigten, er wird beiterer u. f. w. Die determinirenden Urfachen find nach Whytt ein widernaturlicher Buftand des Mervenfafts, oder ber Rerven des Magens und der Gebarme felbft. Pradisponirende. Atonie und Cacherie bes Rorvers, Sprochondrie und Spfferie, das melancholische Temperas ment. Gelegenheiteursachen. Beftige Leibenfcaften, Musterungen, Geiftesarbeiten, Difbrauch geiftiger Ges trante . Mangel und ichlechte Rahrung , eine feuchte bicke Luft. Eine fcleunig den Patienten befallende große Schwar de, bas ichleichende Rieber, Die leutophlegmatifche Ges fcmulft ber Extremitaten und bes Befichts, und baufiae Wie fcnell die Schwache überfallen, und Ohnmachten. Die Rranfheit todtlich werden fonne, fab Rec. por furgem an einer Frau, die vom erften Unfall ein Jahr lang gang bergeftellt mar, nach einer Mergerniß aber fo fchleunig rucks fällig murbe, daß fie unter allen eben angegebenen prognos flifden Zeichen in 22 Tagenstodt mar. In ber Beilung findet nur eine einzige Sauptindication Statt: Den Merven und überhaupt bem Rorper Die gehörige Starte wieder au verschaffen, und als Rebenanzeige, die Symptome gu line berne Dagu wird erfordert: die Erzeugung eines guten Mildfafes, die Beobachtung einer guten Diat, und die Ber forberung ber Berdauung. In der Auseinanderfetung Diefer einzelnen Bunfte fonnen wir nicht Bunft fur Bunft bem Brn. Berf. folgen, fondern nur den Blan berühren, und bemerten, baß er in ber Rucfficht für angebende Mergte geschrieben gu baben bie bienlichen Recepte nach den verschiedenen Indie cationen berfett, fo daß er erft die auflosenden und aus, leeren,

leerenben, bann 1) bie die Berdauungewege ftarfenden, 2) die fogenannten ftarfenden , nicht aber ftimulirenden und befänftigenden Rervenmittel, fowohl die innerlichen als aus Berlichen nach ihren Ungeigen und Gegenanzeigen burchgeht. Beftucheffischen Rerventinctur nach Blaproth's Borfdrift bereitet, legt er die großten Lobfpruche bev. 3weyter Abschnitt. Tabes dorfalis. Gie unterscheibet fich nur, aber merflich, von ber vorbergebenden burch die Urfache und Curart. Den Unfang machen Schmerzen des Ropfes, der Glieber, und eine Schwache und Mattig: feit ben ber geringfien Bewegung aus. Das Geficht ift blaß, ber Ropf fcmer und fcmindlicht, ber leib gespannt, Die Berdauung ben gutem Appetit fehlerhaft. Die Patiens ten ergießen den Saamen benm Abgang des Stuhlgangs, des Urins, ben gewißen Unbliden, und im Schlafe. Beiftesfrafte fdwinden taglich, und mit ihnen bas Rleifd, besonders in ber Gegend der Ruckenwirbel, wegwegen ein befonderes hervorragen der dornformigen Fortfage des Rudens entfleht. Im Ruden empfindet der Patient ein Rries chen von Infetten; Die Zeugungefraft geht verloren; bas Schaamglied fcbrumpft gufammen, ber Rorper wird ben' gus nehmender' Schwäche einem Stelette abnlich, Die Saare fallen aus, die guffe fcwellen, es fommen oftere Done machten; ein beftisches Rieber tritt bingu, und eracerbirt täglich zwen Mahl. Zuweilen wird ber Patient bor feinem Ende noch mit Blindheit befallen. Die Urfachen find gu baufiger Benichlaf, oder Gelbfibeffectung. Ift die Rrants beit neu, und hat der Rrante eine gute Conflitution und Entschloffenbeit genug, ber fernern Ausschweifung fich gu enthalten, fo fann er geheilt werden. Gie darf aber nicht in der frubern Jugend und zu lange getrieben worden fenn, fonst

fonft ift fie nur theilmeife beilbar. Rommt ein ichleichendes Rieber , Durchfall u. f. w. bingu, fo ift ber Rranfe perlog ren. Geilart. Gie erforbert 1) bie vericbiebenen Urfachen ju entfernen , burch welche eine ju baufige Ausleerung bes Caamens veranlagt merben fann, als eine an frube uns maßige fleischliche Bermischung, und bas gafter ber Onas nie. Lettere zu berbatben ichlagt ber Berf, bie Befchneis bung vor , und fucht weitlauftig ju beweifen , bag bie obne Borbaut gebornen, fich fo baufig felbft befleckenden Affen, feiner Meinung nicht entgegen funben. Siergegen muß Rec. erinnern, daß fie fcwerlich fo allgemein einzuführen fenn mochte, wofern man fie nicht jum Religionsgebrauche machte, ba bie Berblutung und ber Schmer; fo gar uners heblich nicht find, und die funftigen Bormurfe im Chebette vielleicht verbruflich fenn murben. Dief abgerechnet, überzeugt fich Rec. aus Erfahrung belehrt, nicht bom Rugen biefes Borfchlags. Er fannte zwen Juben, welchen bie Borhaut fehr weit abgeschnitten war, und welche, wie fie ihm bas Bekenntnig ablegten, um fic bes Schmerzens gu entlebigen, die Gidel mit honig oder Speichel vorber bes ftrichen, und auf diese Urt ihre Wollust lange und obne Schmerzen forttrieben. Geit Diefer Zeit find ihm mehrere Benfpiele folder die Onanie treibender Subjecte von glaub: haften Berfonen ergahlt worden. Barum wird der Inft bulation, ale eines nicht unbefannten, und vielleicht mehr als die Beschneibung Schmerz erregenden Mittels nicht ges dacht? Gegen die nachtlichen unfrenwilligen Saamenergiefe fungen find Die Mittel aut gufammengetragen. ( Rec. fand noch folgende von vorzüglichem Rugen : Er ließ feine Das tienten bor bem Schlafengeben ein Rinftier von faltem Bafe fer nehmen, Theils um den Mastdarm auszuleeren, Theils

um die benachbarten Theile ju ftarfen, auch ließ er bie Rranten fich in eine Schuffel voll falten Waffere mit ent blogtem hintern fegen. Dem blogen Bafchen bes mann, lichen Gliebes in faltem Waffer trauet er nicht vollig, feit dem er bemerfte, daß fich die Pollutionen darauf verdope pelten. Der Spir. Vitrioli vor bem Schlafengeben nutte mehr, als alle andere Mittel. Bey einigen Onanisten murs be der Trieb schwächer, wenn fie fich die zwischen der Bor: haut fisenden Unreinigfeiten fleifig auswuschen, und ben andern murden die Vollutionen badurch verhathet. Bur: mer und besonders Ascariden find auch nicht felten eine Ur: fache der Vollutionen, und fogar Rilglaufe beforberten fie). Dritter Abschnitt. Die Lendendarre, ift eine Unterart der vorhergehenden, nach Brendel. Vierter 216: schnitt. Marasmus der Alten. Sunfter Abschnitt. Atrophie. Die Kennzeichen find: ein blaffes aufgedunfenes Geficht, fart aufgefcwollener und barter Leib, verschieden modificirter Stublgang, truber Urin, eine farte Ubnahme bes Rorpers, besonders der Extremitaten, ein widernature lich ftarfer Appetit, besonders ju feften mehlichten Speifen, eine Berftopfung in ben Sautdrufen, ober bie Miteffer, eine Bergrößerung oder widernatürliche hervorragung des Beiffen im Auge, eine entgegengefehte Stimmung des Beie. ftes, ein Unvermogen fich ju bewegen, ein heftisches Sies Die entfernten Urfachen find: Berftopfung oder Berbartung ber Drufen des Unterleibs, Ueberfutterung, Die Mutter, oder Ammenmilch in Ruchficht auf Quantitat ober Qualitat, Burmer, guruckgetriebene Sautausschlage und Musbunftung. Die Beilart ift nach ben Urfachen gut an gegeben. Einen Umftand vermißt bier Rec., ben er funf Mabl beobachtete, nabmlich die Convulfionen ber Rinder,

Die nach gehörig geschehenen Ausleerungen, und icon ers folgter Befferung zu folgen pflegen. 3meytes Rapitel. Von den hektischen Siebern. Kast alle Schriftsteller befinirten fie falfc. Gie fepen Die Rolae einer taglich in's Blut gebenben Scharfe, nicht aber einer Erulceration, wie ben der Uhthifis. Schesis und heftit fenen nur dem Grabe nach unterschieden. Die Diagnose fen Unfangs febr betrügerifch. Deftere gemiffe unangenehme Empfindungen, und ungewöhnliche Schwäche und Mattigfeit ju gewiffen Zeiten, Beflemmungen, geringes Suffeln, ichwache Schweife fe, naffe und falte, ober trodne und brennende Sande, blaffe Karbe, unrubige Rachte, wozu endlich ein Fieber fommt, fenen bie Borlaufer. Diefes remittire und eracer, bire taglich zwen Mahl mit einem fast gewissen Typus. Die erfte Exacerbation werbe gewöhnlich nach bem Effen bes merft, fonne aber von Diefem feinesweges bergeleitet mers ben, obgleich die Urfache unbekannt fen. Rebe berfelben, besonders die, welche gegen Abend fommt, charafterifire fich burd Mudigfeit, Schläfrigfet, geringen Rroft, trodne Sige, besonders in den Sanden und an den Rußsohlen, rothe Blet den, gewöhnlich an einer Bange, geschwindern und heft tigern Buld, geringere ober ftarfere Unruhe, und andere Riebergufalle, unruhigen Schlaf, ftartern Suften, collis quativifche Schweiffe und Durchfalle, einen roth ober bung fel gefärbten, farfriechenden Urin mit flegenartigem roth lichen Bodenfat, und einem bunnen allerlen garben fpier lenden oben ichmimmenden Sautchen, Perlfarbe ber Mugen, reine rothe Junge, naturlichen oder ju ftarten Appetit, Abnahme des Rorpers und der Rrafte, Geschwulft ber Ertres mitaten u. f. w. Außer ber täglich in's Blut gebenben Sharfe ift ale entfernte Urface eine widernatürliche Reite barfeit barteit und Schwäche bes Rervensuftems anzunehmen. entfernten Urfachen find in einer gehinderten Digeftion und Chplification ju fuchen, welche balb von Schwäche, wiber naturlicher Lage ober Berbindung ber Berdauungswerfzeu, ae, einem Druck auf die Seitentheile bes Magens, balb von einer auf ben Magen metaffatifc abgefetten Daterie bers rubrt. Die übrigen find Eruditaten ber erften Bege, well de balb fauer, gallicht, schleimicht, faulicht fenn tonnen; Burmer, movon fieben Urten angegeben find; unvollfoms mene Erifen, jurudgetriebene Musichlage, unterbructe nas turliche, oder widernaturliche gur Gewohnheit geworbene Ausleerungen mancherlen Urt; eine Berftopfung und Bers bartung ber Gingemeibe, Leibenschaften, lange und ftrenge BeifteBarbeiten, ichlechte Mahrungsmittel, ober beren Mane gel, ungefunde Ummen , ober Muttermilch, übermäßig ges noffene geiftige Betrante, icharfe und braftifche Argneymite tel, Gifte, fpecifife Scharfen von mancherlen Urt, Milche verfegungen, Dervenfrantheiten, verfcbiebene dronifche mit einer allgemeinen Cacherie ber Safte combinirte Rrantheis ten, Gallen, und Rierenfteine, ber Rrebs, bas Bahnen, lang anhaltende Schmerzen, eine allgemeine, und oft um beilbare Schwäche ber Gefäße und bes gangen übrigen Rore Rachbem ber Br. Berf. Die Zeichen einer guten und pers. fcblimmen Prognofe angegeben, geht er gur Curart über, wo er bie benden Sauptindicationen feftfest. Man bemube fich , nicht nur die Rrafte bes Patienten ju erhalten , fons bern auch auf alle nur mogliche Urt ju verfiarten und ju erhoben, wegwegen teine fcmachende Argneymittel und fcmachende Diat Statt haben barf. Man fuche bie Urfas den biefer Rrantheit ju entfernen, ober bie Quellen ber Scharfe ju flopfen. Daber ftarfe man bie Berdauungse werte

werfjeuge, entferne bie oben erorterten Urfachen, vermeibe alles, was fcmacht, vorzüglich warme erschlaffende geiftige Getrante, fcmer in verdanende Speifen, figende Lebensi art, ju langes Liegen im Bett, ju marme Stuben, und ju lang fortgefeste Beiftebarbeiten, und wende ftarfende Der Gr. Berf, gebt nun bie oben angegebenen Seilart an. Urfachen einzeln durch, und paft ieber die ihr gutommende Es muß bierben nothwendig vieles vorfom: Seilart an. men, das bem in der Literatur erfahrnen Arate nicht neu Man muß aber bebenten, bag br. Sachtleben für angebende Mergte ichrieb. Um bie Beilungsart beutlicher, und den Umftanden nach eingerichtet vorzutragen, fest er ben jeder ber oben angegebenen Urfachen mehrere Indicationen feft. Alfo muß man die Burmer nicht nur vertreiben, fondern auch nachber die Erzeugung neuer Burmer zu verbutben Ben unvolltommenen Erifen muß man als erfie Indication auf ben Mangel ber Rrafte, auf Die Wegbrins gung ber Eruditaten, und auf die Sinderniffe feben, die berfelben vom Patienten ober vom Arzte entgegen gefest werben. Alls zwente Indication fuche man die in ben Gaften fic befindende Scharfe auszuführen , oder fie zu involviren und zu entfraften. Sind Audichlage guruckgetrieben wor, ben, fo muß man fich bemuben, fie nicht nur wieder berpor ju locen. fondern auch die Materie aus bem Rorper su ichaffen, und wenn bieß nicht geschehen fann, die Scharfe ju vertilgen und unwirtfam ju machen. gibt Brn. S. Belegenbeit, Die Scharfen einzeln burch jugeben, und fur jede bie Beilart bengubringen. ben noch einige einzelne Bemerkungen, die wir angetroffen haben, hierber. Den Sang jur Truntenbeit befampfte Br. G. durch Brechweinstein in Brauntwein oder Bein aufe

aufgeloft, glucklich. Bon ber gepriefenen Birffamkeit bes Aftragali exscapi, und bes Opiums in ber Luffeuche tonns te fich Rec. burch oftere Erfahrungen nicht überzeugen. Mur in bem einzelnen Kalle, wo zu große Reisbarfeit und unterbruckte Ausbunftung bem Gebrauch bes Quedfilbers Die Beilung verspatete, that Opium, und gwar als Dover: Sches Bulber gegeben, einige Dienfte. Bu ben Mitteln, welche Br. S. jur heilung ber Melancholie und Manie angibt, fest Rec. noch bingu, bag er einen Mann, bem ein Baubolg auf ben Ropf fiel, und ber baburch rafend wurde, nach andern fehlgeschlagenen Mitteln trepanirte, ihm ben Sinus falciformis offnete, geschwind und ganglich herstellte; und ben ber Baffersucht erinnert er, bag er vor furgem burch bas Rirschlorbeerwaffer in Berbinbung einer Abfochung ber Senega eine Rrau in wenigen Tagen berftellte, ben ber die lettere allein, fo wie viele andere Mittel nicht helfen wollten. Ben bem Rapitel von ber Gelbsucht mare ju munichen, daß der Br. Berf, noch Vogler's Abhande lung über biefen Begenftand benutt hatte. Gegen bie Bafferichen finden wir bier ein Mittel, bas fich in der Ger gend von Befel ungemein berühmt gemacht, nub beffen fich Die permittwete Receptorinn Rumpf feit 40 bis 50 Jahren, jederzeit mit bem glucklichsten Erfolge ben Taufenden von Menfchen, die von wirklich tollen hunden gebiffen worden maren, bedient haben foll. Die Bufammenfegung Diefes Arcanums ift folgende: p. Hb. Rut. rec. Dipfaci fullonum ana scrup. octo semis. Sed. acris drack. quatuor cum medio. Zibeth. genuin. gr. unum. M. f. pulv. groß. Dies fes Pulver wird auf ein Butterbrod gestrent, und bes More. gens nuchtern genommen. Erft nach Berlauf von zwen bis

bis bren Stunden barf etwas dunner Raffee ober Thee nachgetrunten werben.

Moskau ohne Nahmen des Berlegers, nach dem Leips ziger Oftermeß Catalog aber ben Richter in Oresben ist erschienen: Frider. Stephani Prof. Bot. et Chem. Mosquens. Enumeratio stirpium Agri Mosquensis. 1792. Auf 10 halben Bogen in 8vo.

In einer turgen Zueignungeschrift an ben Brn. Baron v. Afch gibt ber Berf. feinen Standort an. Seinen Bur borern ju gefallen, ließ er bieß fleine Berfchen brucken, bamit fie bie Pflangen um Mostan herum barnach prufen tonnten; und es ift alfo ein Leitfaden ju ben Borlefungen, bie er auf feinen botgnifchen Spaziergangen zu halten pflegt. Buerst fommt: de Pediculari comosa. Lectum in Societate Linnæana Lipfiæ. 21. Decemb. 1791. Benigstens mar bies fes Schriftchen bes Rec. Exemplar bengelegt, mit einer aus. gemahlten Tafel, ob fie gleich auf bem Titel nicht angegeben iff. Gr. Stepban ift ein eifriger Linneaner, glaubt, baß jene, die nicht mit ihm einerlen Meinung find, Linne nicht verfteben, oder gang ohne Grund ihn miderlegen; dann fdreibt er auch wirflich vorgefundene Rebler nicht dent Mitter ju, fondern erflart fie geradenwege fur Drucffehler. Daß felbft Linne's Freunde und Anbanger ihn mifber, stehen, will er mit der Pediculari comosa beweisen, die in den feuchten Biefen um Mostau berum, und in Ruß, land gang allein wild machft, und von welcher er hier eine Befchreibung liefert, burch die er barthun will, baß Linne im Grunde Die Pflange richtig beschrieben, baß

daß er das Baterland und die Synonimie nicht richtig ans Rec. bat' bes frn. Stephan's Befdreit gegeben babe. bung mit Linne's feiner berglichen. Diefer fagt: Syft. Pl. Ed. Reich. III. 119. Spica foliofa. Stephan: ca braffeis linearibus ferratis, basi calicifera dilatatis pinnatifidisc - Linne: Calix 5. dentatus . . . integerrimus. Stephan: Calix ... margine crenulato. Linne: Corolla lab. fuperiori acuto, emarginato. Stephan: Labio superiori acuto, adunco, valde compresso emarginato. Da Sr. Stephan Stamina, Pistilla et Pericarpium übers geht , felbft eingefteht, baß feine Figur burch einen, ben Rupferftechern febr gewöhnlichen Rebler in ben Spice anfractibus nicht richtig fen, fo findet Dec. ben ben, ben benden Schriftfiellern febr turgen Befchreibungen Unterfchied genug. Murray fomoly gar Syst. Veg. Ed. XIV. 552. Spicam foliofam und Spicam nudam in eine Befdreibung aufame men. Bierauf widerlegt fr. Stephan den frn. Crans, zeigt , baß Pedicularis comofa, f. Allion. Fl. Pedemont. I. 64. Tab. IV. fig. I.; bonn Guan. Illust. 37. nicht gu Diefer: Artigeboret, ferner daß Saller's Pedicularis comofa, Stirp. Helv. I. 138. n. 315. nicht die einzige P. comofa fen, und fühlt nicht, daß er fich einer großen Unbeftimmte beit fculdig macht. Bum erften fest er voraus, Linne muffe bie getrochnete Pflange entweder von Srn. Lerche ober Ben. v. Demidow erhalten haben. Dieß ift ja gat nicht mahrscheinlich, benn sonft murbe Linne nicht benger fügt haben: Habitat in Alpibus italicis Pyrenneis, ba Brn. Stephan's Pflange boch in den feuchten Wiefen von Mostau allein machfen foll , bas ein außerordentlicher Une terfcbied awifchen den italianifchen Alpen und Porenneen ift. Rec. fente bie Berbienfie bes frn. v. Demidow genan.

und weiß ficher, bag, wenn biefer ein getrochetes Erems plar an den Ritter einaefendet batte, er ibm auch ben Standort murbe angegeben baben. Eben badfelbe vermus thet er auch mit Recht vom Brn. Lerche. .. Dann findet Rec. P. comofa fo frub in Linne's Schriften, wo, nach feinem Wiffen , weber Lerche noch v. Demidow fich ber Rranterlebre gewidmet batten. . Bum andern fieht benn boch Br. Stepban ein , bag es mehrere Arten von P. comolis gibt; bag also diefer Trivialnahme nun nichts mehr taugt, fondern nur Berwirrung fiftet. Saller L. c. liefert Tab. IX. eine Abbitdung von einer Pedicularis, Die Linne P. foliosa nennt. Bon ber P. comosa sowohl, als ber P. foliosa fagt Linne: caule simplici, spica foliosa, und ber gange Unterschied zwischen benben ift also ben ber ersten corolla galea acuta emarginata, ben ber swenten galea obtufissima integerifma. Jacquin liefert von ber lettern in ber Fl. auftr. Tab. 139. eine Abbildung, wo die Burgel beutlich abaezeichnet ift. Wenn man alfo ben Sauptunterfchied zwis schen ber P. comosa und P. foliosa finden will, so muß man folden in bem Burgelbaue fuchen. Sier ben ber ans gezeigten beffehet folche aus vielen tuberculis. Die Ster phan icon bemertt bat, weswegen Rec. glaubt, bag P. filipendalacea ein viel ficherer Trivialnahme gewesen mare, weil diefe Pflange in ihrem Burgelbaue mit Spiraea filipendula L. viel Aehnliches bat. . Der Trivialnahme, ben Linne einer andern Art gibt, nahmlich P. tuberofa, ift auch trita, weil er eben fo gut ber Art bes ben. Stes phan's sufommt, und well mehrere Arten bon Pedicularis Anollen haben, wie unfere Lefer finden werden, wenn fie Saller's Abbildungen loco citato Tab. 5. fig. 1. und fig. 2. und Tab. 10. vergleichen wollen. Dr. Stephan mirb

wird alfo feben, bag er, um Linne ju vertheibigen, ein bofes Bepfviel erwählt bat. Und wenn die Societas Linneana Lipfienfis feine grundlichere Abhandlungen liefert, fo wird fie ben Spottern nur Gelegenheit geben, fich über Linne noch luftiger ju machen. Satte Sr. Stephan ohi ne alle Linneifche Bertheidigung die Befdreibung feiner Urt pon Pedicularis herausgegeben, und hatte er, ba der Rupferi ftecher die Safel verhungt bat, biefe unterbruckt und eine beffere geliefert, auf ber and die Berglieberung ber Rructifica: tionetheile mare bengefügt gemefen, um fo mehr, ba er batte wiffen follen, bag nicht alle Arten von Pedicularis mit jenem Charafter übereinfommen, ben Linne in feinen Generib. Pl. davon gegeben; endlich hatte er mehr botanis fce Rritit gehabt, als er hier an Tag legt, fo wurde man ihm Dant foulbig gewefen fenn. Aber es ging Brn. Ster phan, wie es fo vielen Rrauterfennern ergebt, Die ibre Urten Schlechterdings in bem Linneischen Binar finden wollen, wenn Linne icon Diefe Art nicht gefannt bat." Und baber fommt es; bag man unter bem nabmlichen Trivialnahmen mehrere gang verschiebene Urten begriffen findet, welches eine von den wichtigften Urfachen ift, welli wegen man fo viele Besbachter nicht verfieht, und nicht gebrauchen fann. Rec. bittet frn. Stephan, wenn and Ders Diefe Beurtheilung bis ju ibm gelangen follte, in feinem größern Werfe, mo er Linne wiber einen graviorem adversarium, nisi in omnibus, certe in plerisque vertheidigen will, mit mehrerer fritischer Brufung zu Bere fe ju geben, ale er bier bemiefen bat, weil er fonft mabrlich einen Mobren wird mafchen und bleichen wollen.

Ueber die Enumeratio ftirpium agri Mosquenlis will Rec. weiter nichts fagen, ba ber Berf. felbst bekennt, wie

man es and schon aus seiner Borlefung de Pediculari comosa leicht begreifen wird, daß er Linne ftrena gefolgt fen, außer daß er die Claffe Polygamia unterbrucket, in ben Moofen Brn. Bedwig gefolgt, und einige Definitiones generum ju verbeffern bemubt gewesen ift. Aber ber Gedanke hat dem Rec. außerordentlich gefallen, die Affans gen einer Begend in einem fo furgen Inbegriffe porgulegen. Burden unsere Berren Professoren ber Rrauterlebre die Bflangen, die in einem Umfreise von einer oder bochftens zwen Stunden um ihre bobe Schule berum machien, auf die nahmliche Urt, wie bier Br. Stepban, burch ben Drud befannt machen, fo murben ibre botanifchen Ercurfionen, die bisher meift ohne Rugen gewesen, von wirflie dem Rugen werben, weil nun ber junge Liebhaber ein febr brauchbares Talchenbuchlein hatte, um auf feinen eigenen Gpar giergangen basjenige mit mehrerer Dufe wiederhoblen, und bie Pflanzen genauer prufen zu fonnen, ale es ben ber botas nischen Excursion des Brn. Professors moalich mar. Rur muß fich der Gr. Arofeffor febr in Acht nehmen, damit ihm bas traurige Schickfal bes nun verftorbenen Ritters v. Murray nicht widerfahre, ben Gr. Ehrhardt mit gang ichweizerischem Biederfinne gar ju oft wegen feines Prodrom. ftirp. Gætting. und ber bafethft falfch bestimmten Pflangen zu recht gewiesen hat. Es ift doch fonderbar, baß bie botanischen Ritter und botanischen Prafidenten nicht gebeiben wollen! all the same or

and the second

Leipzig. Um aten Octob. ftarb dahier ber verbienftvolle und geschickte Stadt : und Lajarethchirurg fr. Johann Georg' Bebenftreit im osten Jahre feines Afters.



## Medicinisch - chirurgische Zeitung.

Den 15. Rovember 1792.

Stuttgard ben Mezler: Einige Bemerkungen über die menschliche (n) Entwickelungen, und die mit denselben in Berbindung siehende (n) Krankheiten, von P. S. Copfengartner. 1792. 7 Bogen in 800.

Die Arankheitsgeschichte einer natürlichen Somnambür te, welche der Versasser, ein Sohn des Würtembergischen Leibarztes, zu beobachten Gelegenheit hatte, gab ihm Vers anlassung zu gegenwärtiger Abhandlung, in welcher er viel Nachdenken und Bekanntschaft mit den Schriften unserer jegigen größten Unthropologen und Philosophen verrath, daben aber doch mit ungekünstelter Bescheidenheit diese Krifte linge seiner wissenschaftlichen Bescheidenheit diese Krifte derer Urtheil und Belehrung unterwirft. Die Kranke war ein sechzehnsähriges, langes und mageres Frauenzimmer, die noch nicht menstruirt hatte, schon seit sichs Jahren

mit oftern Rervengufallen und Ropfichmergen, besonders aber por vier Sahren fechiehn Bochen lang mit Rrampfen gevlagt gemesen mar, welche ihr ben Gebranch ber Sanbe und Ruffe bemmten, und wornach fie betrachtlich an gange junahm. Babrent biefer Rrampfe hatte fie, ben gefpanne tem und oftere verftopftem Leibe, bas Befuhl eines befont bern Drudes in ber Gegend ber untern Lendenwirbelbeine, und nachdem auf diefe Begend ein Blafenpflafter gelegt worden war, verschwand die Rrankheit bennahe ploglich, welche zuvor allen andern Mitteln widerftanden hatte. Rufalle aber , welche in-ber vor und liegenden Schrift er: gablt werden, nahmen ihren Anfang ben 28. Dav. 1789, mahrten bis gum 27. Febr. 1791, und waren von verschies bener Urt. In manchen Parornsmen arbeitete fie, oder fpielte mit gewöhnlicher Genanigfeit, und fprach mit ben Umfiehenden, gab ihnen alsbam aber erdichtete Rahmen, fpielte allerlen charafteriftifche Sterbefcenen, und war bald febr luftig, bald außerft fcmermuthig; in andern mar fie gang gegen außere Eindrucke gefühllos und fataleptifch, welchen Buftand fie nach dem Erwachen meiftens als febr beangstigend beschrieb, manchmabl aber auch ohne Ungst ju empfinden endigte. Richt felten batte fie baben ein fchnele les Incten in den Suffen, oder andere Rrampfe, felbft Kinnbackenkrampf und Emprofthotonum. Bahrend der Gefühllofigfeit verengerte fich ihre Duville ben einem vorgehaltenen Lichte fo gut, als im naturlichen Buftande. Außer derfelben borte fie ungewöhnlich fein, nabte ein Dabl ben zugehaltenen Augen, "fo wie jeder ein fehr gewohntes Geschäfte mit verschloffenen Augen verrichten fann;" ein andermahl aber weigerte fie fic diefes ju thun, mit ber Entschuldigung; fie miffe nicht, ob fie nicht diese Geschicks Elichfeit

lichfeit geftern (Da fie es unaufgeforbert gethan hatte), jum erften und letten Dable befeffen babe. Gie las ein Mabl febr flaren Druck in einer folden Entfernung vom Lichte, daß es ihr Diemand nachthun konnte; aber es war "ein ihr febr mohl befanntes geiftliches Lieb." . Gie beffimmte Die Zeit nach der Uhr febr genau; boch fehlte fie auch jus weilen um mehrere Minuten. Die Stunden ihrer Baroi rnimen prophezente fie febr oft, felbft auf einige Tage bins aus, boch irrte fie auch barin einige Mable. 3. B. fie fagte ein Mabl: "Morgen Leben oder Tod, Rrieg oder Rrieben;" gleichwohl erfolgten am morgenden Sag nur die gewöhnlichen Parorpfmen. Um 13. Marg floß ihre mos nathliche Reinigung bren Tage lang, welche fich im Januar nur ein Mabl gezeigt, und fogleich wieder verloren hatte, und um diefe Beit fing ihr Buftand an weit erträglicher gu werden, fo daß fie wieder herum, und felbft aus bem Saus fe geben konnte; boch blieb fie noch nicht gang frep von ihr ren Rervenzufällen. Um 27. Febr. 1791 aber batte fie ib. ren letten Parornimus, welchen fie auch als den letten poraus ankundete, und von diefer Beit an fam ihre Reinis gung in die gehörige Ordnung. Mit romanhaften Ideen batte fie ihre Einbildungsfraft nicht genahrt, indem fie nur furt vor ihrer Rrantheit einige wenige Bucher von diefer Urt gelefen batte; auch mar fie fehr fchaamhaft und bescheiden. Babrend ihrer Rrantheit verwarf fie alle Urgnepen, ließ fich feperlich angeloben, daß man fie nicht magnetifiren wolle, und behauptete, daß die Ratur allein fie beilen tons ne und werde; doch verordnete fie fich ein Dabl. f. G. 23., nach Urt der magnetifirten Clairbonantes faltes Bafe fer, Biegenmilch, laue Baber, und Genffußbaber. Dem befam fie ein Dabl, wegen Rennzeichen vorbandener Galle, P 3

Galle, ein Brechmittel: ein anderes Mabl feste man fie mabe rend eines Barornimus (Bon welcher Urt? ift nicht bes fimmt ) in ein taltes Bad, wo fie fich über Ralte beflage te, ohne nacher fich barauf befinnen zu tonnen. biele Gefchichte, welche die erfte Salfte Diefer Schrift aud: macht, ziemlich ausführlich und umftandlich, und wie wir nicht zweifeln, aufrichtig vorgetragen ift, so lagt fich wohl ber Bunfch bes Rec. rechtfertigen, bag noch mehrere fache verftanbige und unbefangene Beugen wenigstens von Beit ju Beit ihre Beobachtungen barüber angestellt haben, und Die Lefer von bem Refultat berfelben bald Rachricht erhalten mochten; benn es ift fur einen einzigen Urgt eine fcmere Sache, bergleichen Rranfheiten, ben benen er nicht ein un: unterbrochener Augenzeuge fenn tann, fur den Lefer, ber beruhigende Ucberzeugung und Belehrung fucht, anschauend und befrie igend genug zu ergablen. In der zwenten Salfe te gibt une nun br. d. feine Bemerfungen über die menfche lichen Entwickelungen überhaupt , und am Ende noch in's Befondere furglich über den vorliegenden Rall in Diefer Ihm auf jedem Schritte feiner gut geordneten Rücklicht. Untersuchung diefes Gegenstandes ju folgen, ift hier ber Ort nicht; aber feine Gedankenreihe wollen wir im Wefente lichen fury barguftellen fuchen , und nur ben einigen Stellen Gelegenheit nehmen , einiges ju erinnern. : "Die Berane berungen ber physischen und moralischen Gigenfchaften bes Menfchen fleben, fagt er im S. r., in ber engften Berbin: bung miteinander. Ihre Wirfungen nach außen fließen fo jufammen, bag es unmöglich ift, eine genaue Granglinie awifchen dein Gebiethe bes Rorpers und ber Geele gu gier ben , baber er ben Denichen nicht nach feiner Bufammen: Tebung, fondern als eine Einheit einer bobern Ordnung ber trade

Denn es ift ibm, nach S. 6., febr mabr. trachten will. fcbeinlich, bag die vorfommenden Entwickelungen aller Urt. Das Beftreben, fich zu erhalten, das Bermogen, außere Ein: brucke aufzunehmen, zu vergleichen, turz empfinden, bensfen und handeln von einer und berfelben Rraft entfpringen, es fen nun, daß fie in einem von bem Rorper unabhangir gen, nach feiner Berftorung fur fich fortbauernden materiellen, oder immateriellen Wefen bestehe, oder eine bloke nothwen dige Rolge ber Busammenfehung des Menschen aus orga: nifcher Materie fen." Diefe von dem Berf. vorausgeschickten Gabe bat Rec. befivegen mit desfelben eignen Borten ans geführt, um den Lefern fogleich die in bem Gangen beres fcbenbe Borftellunge und Unterfuchungeare befannt ju mas den. Bon ben Entwickelungen merben im S. 7. brenerleh Arten angenommen: 1) Das foreschreitenbe Bachsthum, Die Entwickelung ber in jeder befandern Lebensperiode befonders thatigen Organe, und vielleicht Obliterirung anderer. Sicherfiellung gegen bie' aus ben Beranberungen bes medii, worin wir leben, entfpringenden Gefahren. 3) Debung ber durch fauftige Rrantheiteurfachen entfandenen Storung bes. Bohlfepus. ... Unter biefen nahmlichen brebfachen Ger fichtepunft bringt er auch bie Entwickelungsfrantheiten, nahmlich biejenigen ungewöhnlichen Gricbeinungen, welche baburch veranlaßt: werden, wenn bie Entwickelungefrafte Sinderniffe antreffen, welche fie entweber überminben, ober nicht. Bum erften Rall, wo die Ratur übermindet, recht net er alfo i) die eigentlich fogenannten Entwickelungefrants beiten , 2) einige Arten von intermittirenden Riebern , und Sydenham's Morbos depuratorios, 3) eine unbestimmte Menge auffallender Unomalien ben verschiedenen Rrantheis ten. Im andern Rall bleiben bie Entwickelungen : unvolle forms

fommen, und gefcbeben febr fpat, ober bie Ratur unter: liegt ben Kranfheiteurfachen, und, um mit bes Berf. Bors ten es ju fagen, bie und unthatig fceinende Ratur laft oftere ben granten ungerochen babin fterben. Bon einer febr verfvateten Entwickelung gibt uns ber Bater des Grn. 4. bas mertwurdige Benfpiel einer unverheiratheten, nie menftruirenden Beibeperfon, welche erft im goten Sabre ben Geschlechtstrieb fühlte, ohne auch bann ibre Reinigung gu haben. Unftreitig hat ber Berf, ben Begriff ber Entwickes lungen ju weit ausgedehnt, und die Vires naturæ medicatrices mit bagn gerechnet. Daß aber biefes nicht gut gethan fen, erhellt ichon baratts, bag er felbft in der Folge die benden lettern Urten ber bon ibm fogenannten Entwickelungen in feine weitere Betrachtung mehr giebet, fondern nur ben ben eigentlichen Entwickelungen fteben bleibt. Diefe betrachtet er, ehe er fich ju ihren Unomalien wendet, in ihrem nas turlichen Bange , 1) nach ihrer Berichiedenheit und Rolge, 2) nach ben fie bewirfenden Urfachen, und 3) nach ihrem Endzwede. Alfo 1) Was für Entwickelungen durche lauft der Mensch von seinem ersten Entstehen an bis zur hochsten Stuffe feiner Vollkommenbeit? Diefe Frage, beantworten Die SS. 11. bis 19. febr fcon, und zwar mit Bezug auf die mit ben forperlichen Entwicker Tungen verfnupften Beranderungen ber Geiftesfähigfeiten. 2menerlen Bleußerungen des Berfaffers aber im S. 19. Scheinen bem Dec. etwas gewagt, und mehr glanzend, als erweislich gu fenn: Die erfte fest auch jene Beranderungen dm menfchlichen Rorper, melde nach ber Mannbarfeit ers folgen, und mehr Berftorungen ale Entwickelungen genannt gu werben verdienen gleichwohleunter biefe, weil fie boch ber mitibem Alter veranderten Bestimmung bes Menfchen 11999

entfprachen, weil auch frubere Entwickelungen einiger Their le die Oblicerirung anderer nach fich giebe, und felbft ber Tod zweckmäßig, und nichts als eine neue, vielleicht die merkwurdigfte Entwickelung fen. Ohne zu erwähnen, baß nicht jede zwechmäßige Erscheinung im Rorper befmegen, weil fie zu feiner Bestimmung gebort, ben Rahmen einer Entwickelung verdient, fo boren boch meniaftene die in unfere Sinnen fallenden forperlichen Entwickelungen, von benen boch vorzuglich die Rede mar, mit dem Cobe auf, und wenn fich and biefe Bebenklichfeit befeitigen liefe - ift benn ber frubzeitige, ber gewaltsame Sob in bem nabmlie den Sinn und auf die nabmliche Urt Entwickelung, als ber naturliche, ber eine Rolge bes Altere ift? - Der zwente Gedante bes Berf. ift, baf im mannlichen Alfer auf bem alsbann fich berandernden Berhaltniß der feften Theile gu ben flufigen vielleicht auch Die Modification ber Beiftest frafte beruhe, indem j. B. mit junehmenden Sahren fich Die richtige Beurtheilungefraft auf Untoften bes Gebachte niffes und ber fcnellern Ueberficht befestige. Sier mußten wenigffend gewiffe Grangen des Berhaltniffes der feften Theile ju den flußigen Theilen bestimmt werben; benn baß nach fortidreitender Große Diefes Berhaltniffes Die benanne te Geiftesfähigteit nicht immer fortfahre fich ju vervolltomme nen "bavon zeugt bas hohe kindische Alter. 2.) Wodurch werden diese Entwickelungen bewirft? S. 20. bis ar. Srid. magt nicht, und wer murbe es auch magen, bie Urfachen felbft anzugeben?, fondern führt nur Momente an, Die gur Beantwortung biefer Frage nothig find ; nahmlich bas Genforium, als ben Gig bes Beftrebens, ben Rorper in feiner Integritat zu erhalten, bie eigenthumliche Rraft ber einzelnen Theile, welche fich zuweilen, wenn ihnen Ger fabr

fabr brobt, auf Untoften ber gangen Dafchine gu retten und ju erhalten bestreben, und bie Rerven, als bas Ben bindungsmittel gwifchen benden ... Dieß gilt aber nur bon bem fur fich bestebenden Menschen , indem benm gotus bas Senforium der Mutter die Stelle bes noch nicht ausgebib beten , jumeiten gang fehlenden Gebirns vertritt, und nebff bem Bildungstriebe ber einzelnen Theile Ginfing auf bas Bachsthum, bes Rinbes bat. : 2:) Welches ift ber End: swed der Entwidelungen ? S. 32. a. f. Sauptfachr lich Ernahrung und Zeugung; welche lettere poringlich bie arobere Entwickelung ber Beiftedfabigfeiten, als ein gur Erfüllung ber Pflichten des Gatten und Baters nothwenbiges Bedurfniß jur Gefahrtinn bat. Diefe Frage führt nnn ben Berf. auf die Entwickelungefrantheiten felbft. Da aber noch wenige Rrantheiten in diefer Sinficht beobache tet murben, und ibm felbft noch eine ausgebreitete Erfahrung fehlt.; fo begnügt er fich mit einigen allgemeinen Bemers fungen; einigen Bermuthungen, und wenigen Menferungen über bie borftebende Rrantengeschichte. 216 Apfachen biefer Rrankheiten nimmt er an, 1) Disverhaltnis zwir ichen der Starfe und Beschaffenbeit der verschiedenen Their te bes Rorpers, 2) ungleiches Chenmaag in bet Ent wickelung felbit, indem S. 45. mit jeber Entwickelung eis ne allgetheine Beranderung in ben Secretionen coeriftirt, und Beranderung ber feften Theile mit ber Beranderung ber abzufondernden Slugigfeiten in einer unzertrenulichen Berbindung fiehen muß, wenn ber Buffand bes Rorpers nicht widernatürlich , d. i. , frankhaft fenn foll. (3) Um vermogen ber Matur, manches Difberbaltnif gang gu heben ; wodurch vorher unbemertbare frankliche Dispositio nen geweckt, und au wirflichen Rrantheiten werben zobet

fich etft bergleichen Diffoftionen etzengen tonnen. Collte nicht auch Schwache und Reigbarfeit , überhaupt unricht tige Stimmung ber Rerven, als eines ber vom Berf. felbit angegebenen: Sauptmomente, vorzüglich unter Die Urfachen ber: Entwicketungefrantheiten: gu gablen: fenn? : Undere. hier ebenfalle übergangene Binderniffe ber Entwickelungen. welche im Clima, ber Lebenshrtere. liegen? tonnen vielleicht als untergeordnete unter Die erfigemeldten Saupturfachen Aber welche verdienen ben Dahmen bet gebracht werden. Entwickelungefrantheiten? Doch fehlt es an binianalichen Beobachtungen, um ben eigentlichen Charafter Detfelben bestimmen zu tonnen, dann bie nahmlichen convulfivifchen Rrantheiten , beren Grund in Entwickelungen bes menichit den Rorpere liegt, tonnen auch von Burmern, Scharfen ic. ohne alle Beranlaffung bes Entwickelungegeschäftes errent werben! Sauptfachtich aber gehören zu ben Entwickelunge frantheiten ber Beitetang, tolle Durchfalle und Convulfionen benm gabnen, und bie Lungenfchwindsucht ben erfchivertem Eintritt ber monathlichen Reinigung: vielleicht auch Die Unlagen gur Utrophie, gum Sybrocephatus , gur Rhachitis, zu ben Scropheln. Etwas zu Cunfilich und both nicht bim reichendriff, nach bes Bec. Deinung, Die Erkidrung bet Babhrubren im S. 52. Bon S. 55. an wender fic mun ber Berfagu ben Betrachtungen über Die vom tom ergable te Gefdichte, beren: Eigenthunlichfeit in Rrampfen, ger Doppetter Berfontichfeit , Beitheftimmung Divinationegabel und verschiedenen: andern Dobificationen und Meuferungen ber Geifiesfahigfeiten liegt. Daß Diefelbe juiden Entwicke lungefrantheiten gu rechnen fen, wird Miemand laugnen tonnen. Die am meiften auffallenden Ericheinungen ber felben fucht br. S. febr finnreich ju erflaren , wovon wir

aus tem S. 61, eine Drobe geben mollen. ,, Wenn wir bebent fen , bag Beit und Raum nicht wirflich eriftirende Befen, fondern eine blofe nothwendige Korm unferer Unichauungse art find , und alfo bon ber aroften Entfernung ber fowohl nach Zeit als Raum im gegenwärtigen Augenblicke auf uns gewirft wird: fo laft fich, fobald diefe Eindrucke vermoge einer befondern Modification bes Genforii vor unfer Bore fellungsbermogen gebracht werben fonnen, und alfo geaus Bert und mitgetheilt zu merben fabig find, die Divinationes gabe erflaren. Rehmen wir ferner bingu, ein Dabl, baß Beit und Raum nothwendige Bedingniffe unferer Une icauungefraft find, und bann ben tiefen Gindruck, ben bie lange gewohnte Zeiteintheilung auf und gemacht haben muß, fo wird und auch die genaue Beitbestimmung ben ber: aleichen Rranfen nicht mehr fo febr befremben !? Am Ens de wirft er noch die Frage auft 2 Was bat der Urst in folden Sallen zu thun? Da bie beftigsten Bufalle fole cher Rranten felten mit Gefahr verknupft find; ba felten ber Gis und die Matur bes Sinderniffes, und überhaupt ber Medanismus ber Ratur ben ben Entwicketungen uns nicht befannt ift, foll er fich mehr leibend ale thatia: bere balten, bie Ab und Aussondernugen im geborigen Gang, boch auch mit, Sinficht auf Binte ber Ratur in einzelnen Rallen ju erhalten fuchen, und bie mancherlen individuellen Berbindungen mit andern Rranthelten nicht ans ber Ucht laffen. Bur Charafterifirung biefer Bogen und ihres Bere faffere gebort vornahmlich ber lette Baragraph: ",, Die Debnlichfeit mehrerer Entwickelungsfomptome mit bem mas gnetifchen Comnambulifnjus berechtigt allerdings jur Bers muthung undag in ben menfclichen Beruhrungen ein frafe tiges Unterfingungemittel für Die entwickelnde Ratur gefun ben 6.3

ben werden durfte; da aber jedes wirksame heilmittel um schicklich angewendet, Schaden bringen muß, so hängt es noch von weiterer Beobachtung ab, zu erfahren, in welchen Fällen der Magnetismus schaden, in welchen er nur gen wird — ".

Ronigsberg ben Nicolovius: Versuch einer Theorie des Schlases. Von Zeinrich Nudow Hofrath, der Weltweisheit und Arznenkunst Doctor, und versschiedener gelehrten Gesellschaften Mitglied. 1792. 286 Seit. in gr. 860.

ie erfte Stizze zu diefer Abhandlung fchrieb ber bereits burch mehrere Schriften befannte Berfaffet fcon bor 17 Sahren in Leipzig: Ad prælectiones nonnullas de Somno &c., fammelte, bachte, und las feit bem über biefen Gegenstand viel nach, und fo entstand biefer Berfuch, ber bem Großfürften aller Reußen zugeeignet, und mit einer fcb. nen Titelvignette geziert ift, Die Die Gottinn Macht vorstellt. wie fie eben im Begriffe fieht, uber die benden Rnaben, ben Schlaf und ben Tod ihren Mantel zu ziehen. Das Werf felbstiff in feche Abschnitte getheilt. Der erfte handelt von dem naturlichen Schlafe, und gwar von ben Erfcheis nungen vor und benm Schlafen , von den entfernten und nachften Urfachen und ben Wirfungen bes naturlichen Schlar fes. .. Es ift berfelbe eine gemifchte Berrichtung bie fowohl im Rorver ale in ber Seele Beranderungen bewirft. 3m pollfommenen Schlafe ruben Seele und Rorper am icheine barften aund alle Berrichtungen bes befeelten Menfchen find mehr ober weniger eingeschränkt, vorzüglich aber bie thierifchen. - Die gelegenheitlichen Urfachen des Schlafes fòne

tonnen in bie erregende und befanftigende eingetheilt werben , und die porbereitende besfelben lieat ebenfalls im Rors ver und in ber Seele. Alles, mas eine gewiffe Ermattung, Tragbeit, und Unthatigfeit bes Gehirns und ber Rerven, fo wie der lebendigen Theile (Diefer Muchbrud ift bem Rec. unverftandlich) erzeugt, labet jum Schlaf ein. Run werden die nachsten Urfachen besselben, welche Boerhaave im Mangel der Mervengeister, Saller im Drud bes hirnmarts, und Cullen im Zusammenfallen ber Merven auffuchen, gepraft und widerlegt. Der Berf. nimmt eine gemiffe Stumpfheit des Siens und ber Rerven, bie gang besonders und por andern jum Dienft ber finne lichen Empfindungen und freben Bewegungen bestimmt find, als nachfie Urfache bes naturlichen Schlafes an. Die Ler benefraft fen im Gangen bes Dachte immer trager als am Tage, und defwegen fepen auch in Kaulfiebern die Daroe rofmen ju biefer Beit ftarter, weil nabmlich bie innere Bewegung ber Gafte in eben bem Grade vermehrt ift, in welchem die fortschreitende an Schnelle verloren bat (Bieme lich dunkel und unverftandlich). Im tiefen naturlichen Schlafe fen die thierische Barme allezeit vermindert: fo wie überhaupt alle übrigen Erscheinungen bes Rorpers mab. rend des Schlafes von verminderter Reigharfeit zeugen. Die allgemeinen und ersten Wirkungen bes naturlichen Schlafes bestehen in ber Mäßigung der gefammten Berrich: eungen und in bem Biedererfat ber Rrafte, welche fich burch eine gewiffe eigne Empfindung von Erfrifchung aus Bert. Um Schluß Diefes erften Abichnittes werben einige Fragen, welche Jadelot in feiner Physiologie über diefen Begenftand aufwirft, ziemlich befriedigend beantwortet. (Der Lefer erlaube bem Rec. , wie er fich den Schlaf als einen

einen Buffand ber Bewuftlofigfeit mit Rudficht auf feinen Einfluß in die thierifche Defonomie vorftellt, bier fluchtig mitzutheilen. Go lange ber Menich macht, find nicht nur alle Sinnenorgane, fondern auch bas gange Rervenfpftem ben einem mehr, ben bem andern minder - ben bem mit Rachdenken, ben jenem mit Sanbarbeit zc. im vollen Spiel und anhaltender Thatigfeit. Durch Diefe geiffige ober fore perliche Unftrengung wird aus unferm Rervenfoftem mehr unfere Rerven werben baburch ger Reuerwefen entloctt: fchmacht, und zu ihrer eigentlichen Bestimmung, Diefen thier rifden Feuerftoff in fich aufzunehmen und gleichfeitig ju bertheilen, auf einige Zeit unfabig gemacht. Gefchiebt bief, fo werden unfere Gafte mit Diefem Feuerwefen gleichfam überfüllt, und wir fangen an, ichlafrig zu merben. Das flatige Gleichgewicht zwischen Rerven und Gaften wird ale fo einiger Maffen burch anhaltendes Bachen aufgehoben. Wir haben, wie Rrante, Abende einen weit ichnellern Dule, als Morgens nach einem erquickenben Schlafe. fer Rorper wird burch Bachen , er mag auch übrigens noch fo rubig bleiben, erhipt, und anhaltend Bachende haben mit Betruntenen Die größte Alehnlichfeit, als Schmache ber geifligen und forperlichen Rrafte, Rothe bes Gefichts, beit be Bande, Rieberpuls, Sang jum Schlafen ic. Mithin Scheint ber Schlaf zur allgemeinen Rervenruhe (Erhobiuna bes Mervenspftenis), und vorzüglich baju bestimmt ju fenn. um das burch Arbeiten , Denfen ac. ben Rerven entzogene, und unfern Gaften jugemifchte Phlogifton aus bem Rorper au ichaffen, jum Theil aber auch wieder in Die Derven aufe gunehmen, und fo hierburch bas Gleichgewicht zwischen Gaften und Rerven wieder berguftellen. Saben die Rerben mabe rend bein Schlafe bad unfern Gaften überflußig zugemifche

te Reuerwesen entweder wieder absorbirt, ober aus bem Ror, per gefchafft, fo erwachen wir geftarft, beiter, gleichfam nen belebt, und mit langfamen Bulfe: mude, matt, und mit fcnellem Dulofchlage aber fteben mir auf, wenn Die Merven außer Stand gefest find, bas Phlogifton mabrend Diefer thierifchen Rube aus den Gaften gu ichaffen. die gefahrvolle Schlaffucht im Todtenfieber, in Schlagflugen 2c., wo das Rerveninftem zu geschwächt und paraintisch ift, um bas ausgeschiedene Feuerwefen ju abforbiren oder meggus schaffen. Daber lagt fich die große Deigung gum Schlafe nach jeder reichen Dabigeit erflaren, weil aledann unfer Rors per mit Ablegiston überladen ift. Daber betaubender tiefer Schlaf oder anhaltendes Bachen mit Abantafiren in bef tigen Riebern, befonders wenn der Rorper baben wenig oder aar nicht transpirirt , weil in biefem Buftande Die Mere ven frant, folglich geschwächt find, das ausgeschiedene Reuerwefen, wodurch bas Rieber immer beftiger und uns terbalten wird, aufzunehmen. Daber oft fo fonelle beile fame Rrifen in Rrantheiten nach einem Schlafe mit Schweife fe, weil hierdurch viel laftiges Phlogiston mit einem Dabl aus dem Rorper-gebracht wird. Daber ließe fich's auch er: flaren, warum alte Leute wenig ichlafen, weil wenig Reuers mefen mehr aus ihren Rerven ausgeschieden wird, und ums gefehrt, warum Rinder fo viel folafen, weil lleberfluß von Renerstoff in ihren Rorpern fleckt, und ihr Duisschlag fo wie ihr Bachsthum schneller ift, je fleiner fie find zc. zc. ). Run zu bes Berf. zweytem Abichnitt. Bom widernatur: lichen Schlafe. Er beift fo wenn er feine Solge ber phy fifchen Rothwendigfeit , g. B. der Ermudung ift , wenn die ibn bewirfenden Urfachen, unnaturlich, ploglich und gewalte sam das Gehirn und die Rerven angreisen, und je mehr er

bon ben Erfcheinungen und Birfungen bes naturlichen Schlafes abweicht. hierzu rechnet br. Male Gattungen von Schlaffuchten, ben Schlag, und jede Donmacht. Alls Urfache bes naturlichen Schlafes werden Druck und Er, fcutterung bes Gehirns, ober auch eine Erfchopfung ber Les benefraft gerechnet. - Der dritte Abichnitt handelt die Gees leniehre des Schlafes, und befonders die Eraume und Die Schlafmanderung ab. Das Organ ber Geele, fagt ber Berf., b. b. , ber Theil bes Rorpers, ben fie unmittelbar empfindet und bewegt, ift ber fogenannte Mervengeift, ober bad ler bensprincip; überhaupt das Feinfte im gangen befeelten Rore per. Miles Uebrige ift unabhangig babon, und bloß thieris fche Maffe. Der gange Bau bes fichtbaren thierifchen Rore pers ift bloß gur Erhaltung des Seelenorgans bestimmt ober angeordnet. In der Menfchennatur fen ein zwenfaches Geer lenorgan, nahmlich ein geistiges und ein thierisches -Phantafie fen bas Bermogen, fich bas Abwefende vorzuffele len: ein hoherer Grad diefer Bollfommenheit wird Binbile dungefraft genannt. - . Eine reine Borffellung von eie ner Sache, die auf gefunde Sinnwertzeuge einen Eindruck macht, gibt une das Bewuftfeyn. - Den Buftand freper Bewegungen und ungeftorter Uebungen ber außern und in nern Ginne mit mahrhaftem und beutlichem Bemußtfeun nem nen wir Wachen, und ben entgegen gefetten Bustand Schlafen. - Bermirrte: Borftellungen der Geele mabrend bem Schlummer mit mehr ober minder deutlichem Bewußtfenn werben Traume genannt. Der Traum iftein halb machender und balb schlafender Buftand (Diefe Definition paft mehr auf ben Schlummer), und die Urfache der Traume ift entweder phyfifch oder pfychifch. Der Traum grangt an Babm finn, Melancholie, Raferen ic. Empfindungen ober Einbile

t bien o ! f bung

bungen , ober auch bieweilen Uhnbungen (?) machen ben Anhalt unferer Traume aus. Das Schlafwandern ift fchlechs terbings ein franter Juffand bes Menfchen, ber gwifchen Schlafen und Bachen Die Mitte balt, und ein balb machen. ber Traum genannt werden fann. Die nachfte Urfache best felben fcheint bem Berf. in einer übernaturlich erhobten Embildungefraft zu befiehen , moben augleich mehr ober mei niger bas Gleichgewicht ber außern und innern Ginne aufe neboben ift. Am Sching Diefes Albichnitts etwas über ben thierifden Magnetismus, beffen Eriffeng ber Berf. ju ber: theibigen geneigt ift. - Der vierte Abichnitt enthalt Rragi mente über ben Ginfluß ber Euft, ber Conne, und befone bere bes Monbes auf ben lebenden gesunden und kranken Rorper. Diefer Abschnitt, ber manche gewagte und fühne Erflarung enthalt, buntt bem Rec. bier nicht am rechten Blas au fteben. - Der funfte Abichnitt banbelt bie Gefunde beitelebre, ben Schlaf und das Wachen betreffend, und ber fechfte und lette die Alehnlichkeit Des Tobes mit bem Schlafe ab. Dier wird eine Beschichte eines Scheintobten erzählt, die aber unglaublich ju febn fcheint, und dann Bare nungen vor gu:frubes Begraben. - Rec. municht; daß endlicht ein Maht am Schlufe bes Decennit Diefes Sabrhun: berte, in welchem boch bas Athemhobien, und die verschier benen Luftarten fo ifaflich auseinander gefest worden find, ber graue Bopang ber Borgeit, die gurcht lebendig be: araben gu merben , fammt allen Unftalten bagegen aus unfern Ropfen und Schriften verfcwinden moge, weil phie fifch erwiefen werden fann, daß felbft mahrhaft fceinbat Tobte in enge Garge eingehüllt; und ohne Butritt ber at mofpharifchen guft guverläßig gang fanft, obne alles Ges raufd und ohne ju erwachen bald auf immer einschlafen und fterben murden und mußten.



## Medicinisch - dirurgische Zeitung.

Den 19. Rovember 1792.

Davis: Inftruction fur la maladie la plus commune dans les Légions de la Republique Françoise, avec la methode courte, simple et sure de la guérir, l'état des remedes qui y sont propres et la manière de les administrer. 1792. 24 Octavieiten.

reichs seit einigen Monathen sind, und wie eilfertig drep Biertheile derselben, die sogenannten Nationalgarden sind wertheile derselben, die sogenannten Nationalgarden sind webildet worden, der wird leicht einsehen, daß die meisten Bataillons nicht Zeit und Gelegenheit hatten, sich unit ein nem genten Bundarzte zu versehen. Die bep lehtgenannten Truppen herrschende Insubordination war noch überdieß die Ursache, daß mancher geschiefte Bundarzt eine ihm angebashene Stelle ausschlug. Kein Bunder, wenn die Gesundheit der Streiter Frankreich's größten Theils der Unwissenheit war der Sorglosigkeit anvertrauet ist. hr.

Ren , befeelt von Menfchen , und Baterlandsliebe , fuchet burch gegenwärtige Blatter biefem Uebel, fo viel moglich, abzuhelfen. Er behauptet fehr richtig, und auf die Ers fahrung bes Sippofrates, Ramaszini, Sydenham, Pringle, Lind, Chirac, und Stoll fich ftugend, baß die gewöhnlichste Rrantheit ben ben Armeen ein res mittirendes Rieber fen, deffen Saupturfache Unreinigfeis ten in den erften Wegen, und Ueberfluß an Galle fen. Aberoffnung mare in einigen feltenen Rallen, Brechmittel bingegen jedes Mahl nothwendig. Beige die Barte des vollen Pulfes, bas beschwerliche Athemhohlen, die Schlafe lofigfeit, ber heftige Seitenflich, Die: Bollblutigfeit und farte Confitution des Rranten, eine Aberoffnung an, -fo foll folde dem Brechmittel vorgeben. Im Fruhjahre nube Die Aberöffnung bennahe allen Rranten, ben Commer bindurch den wenigsten, und im Spatjahre faft feinen. Das Brechmittel foll gleich ben Unfang ber Rrantheit ges geben werden. Rlagen die Rranten über Schmerzen im Unterleibe, fo foll bem Brechweinftein ein Scrupel Bitter: falt bengemischt werden. (Diefer Zusat ift viel zu schwach, um Die beabfichtigte Birfung, Die Ausleerung ber nach une ten turgefeirenden Unreinigfeiten, bervorgubringen. muß ben zwen Granen Brechweinftein ein halbes ober ein nanges Loth Bitterfalz benmifchen, foldes in brem ober vier Glafer Baffer auflofen laffen, und nach und nach geben. ) Br. Ren meint ; ber gewöhnliche Theeaufguß fen bas vow gualichfte Getrante, beffer ale jebe andere Diffane. - Et fcbreibt biefer Pflange eine bie Galle aufibfende (?) Eigens Schaft gu. Mach gegebenen ausleerenden Mitteln wird bie Rieberrinde berordnet. Durch Bernachlagigung ber Rrant. beit entftunden Rubren, Berftopfungen ber Gingeweide bes . Unter: Unterleibs, und Wassersuchten. Der Berfasser hat die Schwindlungensucht, als die gewöhnlichste Folge übelbehandelter Saburralsieber, vergessen. Rec. sieht auch nicht ein, warum hr. R. in dem Berzeichnis der Arzney, mittel, welche die Apothete eines Feldwundarztes ausmaschen sollen, die Weinsteinerpstallen, den Salmiaf, die Rhasbardar, und die Wolverlevpstanze nicht aufgenommen hat. Nach hrn. R. Meinung soll der Arzneyvorrath zu Beschandlung genannter Krankheit, und zwar sur 1000 Mann Eruppen, bestehen, in

200 Gaben Brechweinstein, jede gu 2 Gran-

100 Gaben Brechweinstein, jede ju I Gran.

100 Baben Bitterfalz, jebe ju einem Scrupel.

50 Prifen Jpecacuanha, jede ju 12 Gran.

Eben fo viel gu 18 Gran.

Eben fo viel ju einem Scrupel.

Eine Bouteille Diacodfprup. (3ft überflüßig, weil folder durch Sydenham's flußiges Laudanum wit Zucker erfest werden fann.)

12 loth Sydenham's flufiges Laudanum.

4 Buchsen grünen Thee. Hr. New macht bier die Bemerkung: Hollunderbluthe, Chamillen, Tausendgult benfraut können seine Stelle vertreten. Man wird aber nicht einen einzigen Kranken antressen, welcher ben Ausguß von Tausenguldenkrautspisen in erforderlicher Menge, trim ken wird. Der Berf. hat gewiß nie solches seinen Kranken als Ptisane verordnet, nie selbst versucht, sanst wüste er, wie ditter, wie eckelhaft ein solcher Ausguß ist.

12 Bouteillen guten Burgunder Wein, oder Wein von Bourdeaur.

2 Blafchen füßes Mandelobl.

75 Gran Mineralkermes, in 75 Gaben vertheilt; um einen Gran desfelben mit 2 koth Mandelohl und 4 koth Frauenhaarsprup vermischt, als Leckfaft zu geben. (Ein einziger Gran ist zur angezeigten Mischung zu wenig. Man nehme dreist drey Grane; die Beymischung des Dehls vers ringert gar sehr seine Wirksamkeit).

300 Gaben, jede ju 2 Loth, ber beffen peruviant

fchen Rinbe.

2 Flafchen Bermuthfprup.

6 Flaschen Frauenhaarsprup. Ueberflußig! Buder in ABaffer aufgelof't fann feine Stelle vertreten.

200 Gaben Manna, jebe ju 4 Loth; und

200 Gaben Sennetbalgl., jede zu einem halben Loth.

Botanik. Herausgegeben von Dr. Paulus Usteri.
Zweytes Stück. 1791. 226 Octavseiten, nebst vier Rupfertaseln.

Eigene Abhandlungen. Dieß Mahl zwey. I. Ueber Linne's Syacinthen Gattung, unterzeichnet: S. C. Medicus. Linne unternahm allerdings ein Dank verschienendes Geschäft, daß er nach Tournefort's, Boern haave's, u. A. Borgange, die durch den hollandischen Zwiedelhandel und die Blumenliebhaberen außerordentlich verwirrt gewordenen Zwiedelgewächse (Borzüglich die wer gen ihrer schönen Bluthen von den Dilettanten in ihren Gärten erzogenen) noch ein Mahl die Musterung passiren ließ. Aber er hat die Gattungen zu sehr vermindert, und, wenigstens von Hyacinthus, einen schwankenden Begriff

gegeben (Belche benden Bormurfe Rec. fur nichts wente ger als ungegrundet balt. Eigentlich , wie aus ben fpatern Schriften erhellt, maren es bie Pori melliferi, bas vielgelieb. te Rectarium, mas er zum wesentlichen Charafter annahm: und da muß Dec. des On. 27. Erflarung, daß man gerag de diefes Rennzeichen ben ben meiften Urten nicht finde, vollig unterfdreiben). Gr. 17. hat Gelegenheit gehabt, 11 Urten bes Hyacinthus ju untersuchen, und uber diese Gattung eine neue Charafterbestimmung gu entwerfen; er errichtet folgende Gattungen : 1. Hyacinthoides. Glo: denartige , aus feche bis unten anglich gertheilten Blus menblattern bestehende Blume ; breyfantig ppramibenfors mige, brepfchalige, brepfacherige Rapfel mit bleibenbem Griffel. Rur eine Urt. H. racemosa (racemosum), fast zuverläßig Linne's Hyacinthus non scriptus, und noch weniger zweiselhaft Jacquin's Scilla hyacinthoides. Ufteria. Davon Gr. 177. den Charafter in den Act. Theodoropalatin. Vol. phyf. VI. angegeben, welcher; fo weit er in ber Bluthe beftebt, eine fecheblatterige cylindrifche Blume ift. Arten a) Ufteria fecunda, Die er eber U. hyacinthiflora nannte, und die bes Dodonaus Hyacinthus non scriptus, und des Clusius Hyacinthus hispanicus, auch vermuthlich Linne's H. cernus ift. b) Usteria difperfa, ber vorigen febr abnlich, aber bie Bluthen nicht alle einseitig, und ber 3wiebelbau etwas berfchieden. Dipcadi. Die Blume einblatterig, fechstheilig, die Theile in zwen Reihen ; Die außern flaffen etwas, die innern bile -Urten: a) Dipcadi serotinum (Hyac. den eine Robre. ferotinus L.), b) Dipcadi filamentosum (Hyac. viridis L.), megen ber fabenformigen Fortfage am Grunde ber außern Blumentheile. 4. Mufcari. Gine einblatterige, furge,

furge, ober etwas banchige, oben feche Dabl feicht einges fchnittene Blume; drepflugelige Rapfel. Arten: a) Mufcari racemosum (Hyac. racemosus Jacq.), wohin vermuthe lich Hyacinth. racemosus, und Hyacinth. botryoides L. als aar nicht verschiedene Arten geboren. b) Muscari longissimum, ift Hyac. comosus L. ( Den Linneischen Eris vialnahmen hat Br. 17. defwegen abgeandert, weil er auch ber vorigen Urt gutommt, und baburch leicht ein une bestimmter Begriff entsteht, mas vollig mabr ift; aber dies felbe Erinnerung gilt boch auch bem Trivialnahmen ber bor rigen Art, indem er auch ber gegenwartigen gufommt. Muscari paniculatum, ift Hyacinthus monstrosus L. Linne fah biefe Bflange fur eine Abart von Hyacinth. comofus an; bieß glaubt fr. 17. nicht, und halt fie fur eine eigene Urt, weil fie fich fcon bundert Jahre lang er halten hat. (Rec. ift überzeugt , baf fie eine blofe Spiele art fen , wagt es aber nicht , und halt es auch nicht ber Mube werth, ju beftimmen, aus welcher Urt fie entftanben fen; thre hundertjabrige Kortbauer beweifet nichts , als ben elenden : Gefchmack angefüllter, bas ift, monftrofer Blumen, auf ben bie gegenwartige Pflanze eine mabre Satore ift; biefe Fortbaner ward lediglich burch bie Zwiebeln bewirkt, die nothwendig, wie alle Augen, Pfropfe reifer, Burgelableger u. f. f. immer Die nabmliche Raffe geben, und dieg um fo mehr, wenn man auch bie gleiche Cultur benbehalt, wie es die Gartner mit biefer Dfange halten. Gang unfern ungetheilten Benfall bat Br. M., wenn er fich wundert, daß Linne die Gattung Muscari unterbruckt babe; auch darin find wir mit ihm einig . daß diefe Bluthen in der hand eines Maturforschers: lehrreich werden tonnen ; nur die Agamie im Pftangenreiche mochten

wir daraus nicht beweisen, deren Dasenn wir übrigens aus andern Gründen mit klarer Ueberzeugung zugeben. 5. Hyacinthus. Eine einblätterige, unten röhrige, oben sechst theilige Blume; die Kapsel kugelförmig, drenschalig, drens sächerig; die Saamen kugelförmig. Arten: a) Hyac. orientalis. L. b) Hyac. angustisolius, welches Hyac. amethystinus L. ist. Wir haben überall nur die Haupts sache ausgezogen; aber wir wollen nicht alle die Bemerkuns gen ausziehen, welche Botanisten gewiß nicht unerheblich vorkommen werden. Wenn wir einer andern Meinung als Hr. 177. waren, so haben wir dieselbe fren gesagt, aus keis ner andern Ursache, als weil wir glauben, gerade so von der Natur selbst belehrt zu senn, die wir jedes Mahl allem Ansehen vorziehen.

II. Einige botanische Anzeigen, mit vier Pflan: zenabbildungen. Von Grn. Skuhr. Aphanes arvensis fommt boch auch mit zwen Staubfaben vor. Scirpus michelianus (abgebildet). Tillea aquatica (abgebile bet); fie legt fich nieder, und druckt fich an den Boden, daß also der aufrechte oder niederliegende Stand-der Pflang gen (Wie dieß mehrere Botanisten angemerkt haben) fein guverläßiges Rennzeichen ift. Ben diefer Pflanze, auch ben Cerastium semidecandrum, fehlen oft bie unfruchtbas ren Staubfaben. Prunus instittla balt br. Gr. fur eine Spielart von P. fpinola, wofür er gute Grunde angibt. (Rec. fand icon lange zwifchen benden feinen botanifch gultigen Unterfchieb ). Ausführlich beschreibt br. Gt. ein fonderbares Gemachs, bas auch abgebildet ift, von bem er es nicht magt gu bestimmen, aus melder Affange es entftanden ift (Und icheint es eine neue Peloria, bas ift, eine neue Monftrofitat von Antirrhinum Linaria gn fenn,

seyn, wohin uns der Habitus, die Gestalt und Stellung der Blätter, die Farbe der Blumen, und die Bergleichung mit der ältern Peloria leiten). Ein anderes unbekanntes Gewächs wird gleich darauf beschrieben und abgebildet (Jst Acrostichum septentrionale).

Bon den Auszugen auslandischer und feltener Schrift ten kommen dies Mahl folgende vor:

I. Decas prima. Icones plantarum Syriæ rariorum descriptionibus et observationibus illustratze. Nacobo Muliano de Billardiere M. D. Lutetiæ Parisiorum. 4., Die Br. Ufteri, jedoch ohne die Tafein, gang abdrus den ließ, wofur er vielen Dant verdient, weil biefe fleis ne Schrift in Deutschland's Buchbandlungen nicht viel font men durfte. Der Berf. machte biefe Reife im Sabr 1786, auf Unterftugung bes Brn. v. Vergennes, ben bem ihn le Monnier empfahl. Geine Absicht mar, ben Amecas nus zu besuchen, und bann bie gange Bergtette bis an bas faspische Meer zu verfolgen. Aber die Beft, die im 9. 1787 in Sprien berrichte, jagte ihm erft viele gurcht ein , und ber ausgebrochene Turfenfrieg gwang ibn andere Magbregeln zu nehmen. Doch bereifete er Sprien , befuche te bie Berge Rarmel, Dgebel Cher, Libanus, Dgebel Las cara (M. Caffius). Auf bem Libanus fand er nur noch einen Saufen von 100 Cebern; bag fie noch nicht gang vertilget find, baran hindert Die Einwohner eine Urt von religiofer Achtung. Die Pflangen biefes Seftes find 1. Fontanzelia phylluraioides foliis ovato oblongis, utrinque acutis, floribus racemosis. Fontanesia ift eine neue Gats tung, gebort ad Claff. Diandr. monogyn., unterscheibet fich burch einen viertheiligen Relch, ber unter ber Krucht ift, eine zwerblatterige Blume mit zwertheiligen Blumen Blåts

blattern, eine pergamentartige, fich nicht offnenbe, zwepe facherige Rapfel, baran bie Racher einfaamig find. 2. Exoacantha heterophylla foliis pinnatis, foliolis radicalibus ovatis dentatis incisis, caulinis lanceolatis acutis. Die Uffange ift ein Dolbengemachs, gebort in Die Claff. Pentand. digyn., und ber mefentliche Charafter ber Gattung ift eine fachlichte Sulle, und einseitige Sullchen, mit uns gleichen Strablen, die lauter Zwitterbluthen tragen, mit . gleicharofen Blumenblattern und nachten: Caamen. Crucianella capitata procumbens suffruticosa, foliis senis fublinearibus, floribus capitatis, quinquefidis. Auf bent Libanus. 4. Ruta fruticulosa foliis integris sessilibus, ovatolanceolatis, ramisque pilosis. Ben Damas. anthus libanotis floribus subaggregatis, squamis calycinis fenis, acuminatis recurvis, corallis multifido - capillaribus, fauce barbatis, caule erecto. Auf bem Libanus. 6. Prunus prostrata pedunculis geminis, foliis ovatis, incifo ferratis, eglandulofis, fubtus tomentofo albicantibus, caule prostrato. Auf dem Libanus. 7. Vicia canescens pedunculis elongatis multifloris, foliis fuperioribus fubcirrhofis, stipulis semisagittatis integris, foliolis ovali oblongis, lanugine canescentibus. Auf bem Libanus. Aftragalus hi/pidus caulescens, procumbens, foliolis leguminibusque ovato - oblongis, hispidis, corollis calvee brevioribus. Auf dem Libanus. 9. Astragalus emarginatus subacaulis, scapis longissimis, capitulis globosis, leguminibus lanatis. Auf dem Libanus, To. Astragalus lanatus acaulis, scapo nudo, longitudine foliorum, leguminibus dense spicatis, lanatis, semicordatis, triquetris, fubulatis, foliis villosis. Auf bem Libanus.

II. Anton. Josephi Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum, quæ aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur. Volumen primum. Madriti. 1791. Fol. Vol. I. Pars I., den wir schon in No. 75. d. Jahrgangs unsern Lesern weitsaustig anzeigten.

Die kurzen Bucheranzeigen überschlagen wir. Aus den kurzen Nachrichten heben wir Folgendes aus: Hr. v. Sumboldt beschäftigt sich zu Freydurg mit einer Flora fodinarum (Dazu schon Scopoli einen herrlichen Grund gelegt hat). Bon verdorbenen, nun leuchtenden Erdzäpfeln. Aus dem Journal de Paris wird der (Bey um sern Gärtnern nicht ganz unbekannte) Versuch vermittelst einnes an den Baum, den man vor Nachtfrost sichern will, gedundenen, und in Wasser fortgeführten Strickes die Rälte abzuleiten (Oder vielmehr, die Wärme zuzuleiten), bestätiget.

London ben White und Sohn: Connubia florum, a poem in latin verses from D. de la Croix, M. Dr. with notes and observations by Richard Clayton Bt. 1792. 138 Seiten in 800. (Engl. Ladenpreis 3 Schilling.)

Der erste Druck dieses botanischen Lehrgedichtes fällt in das Jahr 1728, nachdem zuvor in das Botanicon Parisiense von Vaillant, oder vielmehr in dessen Borrede mehrere Stellen zur Probe waren eingerückt worden. Ein früher Tod hinderte den Verfasser, die letzte Feile dars an zu legen, daher auch der Plan, nach welchem es bei ginnt, nicht ganz darin ausgeführt ist. Da hier nur für Botanissen, und nicht sur Belletristen die Rede seyn kann,

kann, so genägt es uns, ben Inhalt anzugeben, und einige Irrthümer seines Verf. zu berichtigen. Bon lettern trifft man sogleich einen groben in der an Vaillant gerichteten Zuschrift an, indem diesem sonst achtbaren Botanissen die unverdiente Ehre erwiesen wird, der erste Entdecker des Gerschlechtes der Pflanzen zu heißen, welche Ehre doch mit größerm Rechte einem Rudolph Jacob Cammerer in Deutschland zukommt. Sehr sinnreich beschreibt der Verfasser die Fructification der Pflanzenclasse, welche Dioecia heißt, in solgenden Zeilen:

Sin diversa domus: flos masculus ante reclusis Aedibus immittit sua dona; volatile semen. Excipiunt Zephyri, portantque curulibus alis conjugis in gremium: conjux respondet amori, absentique probat simili se prole marito.

Richt minder, wie fein Lehrer Vaillant, die Befruchtung durch Deffnung der Antheren, beschleunigen half.

Ille dolos meditans, et longo callidus usu Stamina sollicitabat acu, simul illa rigere, carceribus ruptis vitæ datur ire per auras spiritus, asslari lacte ova, et pulveris imber Marginibus lentus bibulis hærere tubarum.

Wie er den Stoff seines Gedichtes durch eingewebte Moral fruchtbarer zu machen sucht, und ben Gelegenheit des There pentinbaums von der Präservation vor Arantheiten von Bollsaftigkeit, und ben der Parietaria von den schällichen Folgen der Unmäßigkeit handelt u. s. w., liegt außer den Gränzen dieser Anzeige. Eher gehört dahin seine Behauptung, daß Blumendecke (Perlanthium) und Blumenblätzter (Perala) nur zufällige, und Staubsäden und Griffel allein wesentliche Theile der Bluthe sepen. Sehr gut schile

bert er auch die Folgen ber nicht begunftigten Copulation ber Discissen, und der Castration der Mondeisten:

Nunquam ego stamineos vidi subolescere slores: Post venerem exhalant animas, exinde domorum Fornicibus moestis exanguia corpora pendent; aut per agros passim volitant ludibria ventis. At vidua extinctos renovant ovaria patres. Si tamen ante diem, si taedas ante jugales, Castaneæ (miserum!) succidat stamina quisquam, Stamina discretis semper nascentia ramis, Accola connubii spe lusa absumptaque luctu tabuit, ac sterilis moritur, ni forte remoti detulerit ventus, gravidantem conjugis auram.

Much ber abortiven Blumen gebenft er:

Embryo vitali fraudatus nectare, fensim languescit moriens, sequiturque heu! floris abortus.

Sein Spftem theilt er gleichfalls mit, und es verdient feis ner mit Scharffinn verbundenen Simplicität wegen einige Erwähnung. Er theilt nahmlich alle Blumen in folgende drey Claffen:

- I. Mit Blumenbede ohne Blumenfrone.
- IL. Dit Blumenfrone ohne Blumendecke.
- III. Mit Decke und Rrone jugleich.

Die Ordnung seiner Classen gründet er auf die Jahl und die Geschlechter, auf die Stellung und Form der Blätt, den, und läßt sich aussührlich auf die Flores compositos seines Lehrers Vaillant ein, mit dessen Lobe sich das Ges dicht, so weit es der Berf. verfertigen konnte, beschließt. Des Botanisten Clayton Unmerkungen widerlegen Theils Fabeln und Irrthumer, worin der Dichter Theils nach Beschaffens heit der Zeit, in der er schrieb, Theils aus Misstrauch poer tischer Licenz, verfiel, Theils erläutern sie manches aus als

ten Autoren, Reisebeschreibern, Vaillant, Linne, und andern Neuern. Renner im botanischen Fache werden dieß alles mit Unterhaltung und als Repetition ihrer Wissenschaft lesen, und Nichtsenner von dem Borurcheile bekehrt werden, als sen die Kräuterkunde eine stroherne Wissenschaft, die nur das Gedächtniß beschäftigen durfe. Roch ist für Literatoren anzumerken, daß in der Baillantischen Ausgabe dieses Frags ments sich der Berf. hinter den Rahmen: Mace Ancroe Hibernus versteckt hat, und in derselben Statt 526 nur 253 Berse vorkommen. Die erste vollständige Ausgabe von 1728 trägt den wahren Rahmen des Berse, hat eine französische Bersion in Prosa zur Seite, die Clayton wegließ; und führt den Titel: Fratris ad fratrem de connubiis florum epistola. Druck und Papier entsprechen dem Werthe der Arbeit.

Riga ben hartknoch: Jacob Lind's Versuch über die Krankheiten der Europäer in warmen Lans dern, und die Mittel gegen die Folgen derselben, nebst einem Unhang über die Wechselsieber, und einer Abhandlung von einer einfachen Methode, das Seewassertrinkbar zu machen. Mit vielen Unimerkungen von Thion de la Chaume, ehemahligem französischen Oberlazaretharzte z., Aus dem Englischen und Französischen. 1792. 32 Bog. in gr. 8vo.

Die erste Ausgabe dieses Buches ist, wie umsern Lesern größten Theils bekannt sein wird, in der nähmtichen Berlags, handlung schon i. J. 1773 erschienen, wodon aber hier weder auf dem Litel, noch irgendivo sonst Meldung geschieht. Die Vorzüge der zwensen Ausgade bestehen hauptstätlich in den zahlreichen Anmerkungen und Zusäsen des Französischen Uerbersess Thion, welcher in so sern Beruf und Schigkeit dazu bestehen konnte, als er nicht nur überhaupt viete Jahre im

füblichen Europa, fonbern auch befonders auf Corfica, und ben ber letten Unternehmung der Frangofen auf Dahon und Gibraltar die Beilfunft ausubte. Geine Borrede vers rath in ihm wirklich einen benfenden und erfahrnen Urgt, indem er befonders barauf dringt , die Bermahrungsmittel vor ben Rrantheiten beißer gander befannter ju machen und mehr ju fludieren aber auch febr mabr bingufett: "Bum Uns gluck vergift man allezeit ben Mann, ber gegen ein Uebel vermahrt, vor demjenigen, ber von einem Uebel befrent." Die Unmerkungen jum Text find fast burchgebends erlau: ternd, und nur in wenigen Stellen praftifchen Inhalts weicht Th. von Lind's Borfchlagen ab. Bum Theil ente halten fie febr befannte Dinge . . B. gleich im Anfang eie ne Erflarung ber allgemeinsten Runftworter aus ber Riebers tehre, und etwas verworrene Begriffe von Merven ; und Raulfiebern. Ueberhaupt lernt ber grundlich gelehrte und einiger Maffen belefene beutsche Urst wenig Neues aus bemi felben; blejenigen Mergte und Bundargte aber, welche Reis fen nach Dft. und Weftindien machen, jumabl die Landes, leute des Berf. , benen er junachft feine Bemubung gewid: met bat, burfen ihm vielen Dant fur diefelbe miffen, ine bem er daben fomobl feine eigne Erfahrung, ale Die Schrife ten beften Mergte benutt bat. Unt lefenemurdigften auch für andere Merzte mag wohl der angehängte Auffat von den Wechfelfiebern, Deffen Reichhaltigfeit, die ihm fcon Lind fel: ber gab, burch Thion's Bufase beträchtlich vermehrt more benift. In bem zwenten Unhang von Trinfbarmachung des Seewaffere durch einfache Deftillation ohne Bufat erweifet The das Poissonier nicht, wie Lind vorgibt, sich die Ehre der Erfindung habe zueignen wollen, aber daß feine Berrichtung einfacher und vortheilhafter fen, als Lind's; auch jeigt er a por Lind babe fcon Macquer in feinem

chemischen Wörterbuche gesagt, das Seewasser sen von ihm ohe ne Zusat destillirt worden, und Irvine, der Poissonier's Ape parat in Frankreich sah, habe diesen nachher in England für seine Erfindung ausgegeben. Um Ende gibt er uns eine ausführe liche Beschreibung von Poissonier's Destillationsmaschine.

Paris ben Bisse: Extrait de la Flore françoise de Mr. le Chevalier de la Mark a contenant l'Analyse des vegetaux, pour arriver à la connoissance des genres &c. 1792 a Zwen Theile. 501 Octavs. (Pr. 5 Livres, gehestet).

fcon langft befannte Flora bes Beren Berfaffers wird ihres theuern Preifes ungeachtet immer feltener, und baber entichtoß fich berfelbe jur Berausgabe biefes, wie er meint, portativern Buches. Daß man, wenn man fic besfelben bedienen will ; nicht obne große botanische Brat liminarfenntniffe fennemuffe, fift leicht juggrachten. Das Bert befiehet größten Theile aus Tabellen und Erlauteruns gen Derfelben. Im erften Theile werden Die Dfangen gere gliedert; um generische Merkmable auszufinden: / Das Ber fabren baben ift folgendes: Der Berf. fucht unter gemeine Schaftlichen Merkmablen ber Bluthen Diejenigen auf, well am leichteffen gefunden werden fonnen; jund diefe fcbreibt er in eine Dauprabtbeilungelinie gufammen; bierauf folgen Die Abweichungen bon Diefen gemeinschaftlichen Merkmabe len reibenweise nacheinander bie nicht: fo mertlich find. und endlich die merklichern. Go glaubt, er nun Claffen. Ordnungen , und Gefchlechter quegefunden ju haben. An Gefchlechtern ftellt er 1256 an ber Bablhauf, indem er manches neue Geschlecht einschaltet welches fich in ben neueften Ausgaben von Linne u. a. m. noch nicht findet. Im amenten Theile analpfirt er nun wieder Die aufgezählt ten Geschlechter, um die Arten zu finden. Auch er nimmt die Blätter zu specifischen Definitionen zu Gulfe, und zwar mit der dreysachen Rucksicht auf ihre Anfügung (Insertion), Stellung (Situation), und Zusammensetzung. Nebstrdem gibt er noch ein französisches und lateinisches Register seiner Geschlechter, und die Spnonymie derselben ben and vern Botanisten, hierauf die französischen Erwialnahmen sehr vieler Augungspftanzen, und endlich eine synoptische Darstellung seiner spstematischen Herleitung der Pflanzen, geschlechter. Eine mit Fleiß ausgearbeitete Drucksehler, anzeige beschließt übrigens jeden dieser zwen Bande.

London ben dem Berfasser: Medical Botany or Plates of all the medicinal Plants, indigenous and exotic &c. &c. By William Woodwille M. D. Die sechs letten hefte des ersten Jahrgangs.

21Sir baben fcon in Ro. 87. Sabigang 1790 biefer Bei tung Diefes Wert; bas fich fowohl in Rupfern als Tert im mer gleich geblieben ift, und eines ber beften Bucher biefer Art ausmacht, angezeigt. Die gegenwartigen Befte ents balten: VII. Larus faffafras. Laurus mobilis: Solanum dulcamara. Polygonum Bistorta. Imperatoria Ostruthium. VIII. Fraxinus Ornus. Ruta graveolens. Salvia officinalis. Tris florentina. Iris Pfeudacorus. IX. Croton Cafcarilla. Centaurea benedicta. Momordica elaterium. Convallaria polygonatum. Carum Carvi. X. Hheum palmatum. Gratiola officinalis. Silymbrium nafturtium. Polypodium Filix mas. Angelica Archangelica: XI. Dorffenia Contrajerva: Hyofeyamus niger. Althea officinalis. Malva Sylvefris. Lavendula spica. XII. Teucrium marum. Teucrium fordhum! Punica Granatum. Potentilla reptans. ·Nicotiana Tabdeum. D. D. Steel & 122 Come the many of dittigan sid a (Krebft einer Beglage.) and and

## Benlage zu N. 93.

det

Medicinisch = dirurgischen Zeitung.

Braunschweig in der Schulbuchhandlung: Don Joseph Masdevall, wirklichen königl. Leibarztes zc. Berichte über die Epidemien von faulen und bösartigen Siebern, welche in den letzten Jahren im Farsstenthume Catalonien geherrscht haben, nebst der glücklichen, geschwinden und sichern heilmethode dieser Krankheiten. Aus dem Spanischen übersetzt von D. E. H. Spohr. 1792. 8 1/2 Bogen in 8vo.

lie Existent dieses Werkchens ift unfern Lefern aus ber in Mro. 87 des diesjährigen Jahrgangs unferer Blatter befindlichen Recension einer Italianischen barauf Bezug bas benden Schrift icon vorläufig befannt geworden. einen Theil feines Inhalts, nahmlich bas Wefentliche ber Masdevallschen Methode finden fie dorten ichon anges zeigt; baber Rec. ben gegenwartiger leberfetung bes Drie ginale fich wird furger, als es außerdem nothig gemefen mare, faffen tonnen. Es fallt überhaupt fchwer, ba mir Deutsche über ben jegigen Buftand ber Urznenwiffenschaft in Spanien wenig befriedigende Rachrichten haben, in Beurtheilung der vor und liegenden Schrift das Gigens thumliche bes Berf. vor der in Spanien herrschenden alle gemeinen Denkungs : und Berfahrungsart der Mergte geboi rig ju unterscheiden, welches nothwendig erforbert mirb. um ben mahren Werth feiner Arbeit feftfeben ju fonnen. Es tann baber Rec. wohl nichts befferes thun, als ben wefente

mefentlichen Inhalt, in fo fern er nicht fcon in ber ges nannten Recension angeführt worben ift, furglich bargule: gen : baburd wird juverlaffig mehrerer Lefer Rengierde erreat merben , das Bange ju lefen , wogu Br. Gp. durch feine Ueberfebung ihnen eine bantenswerthe Belegenbeit pericaffte. In ber Borrede erfahren wir von bem Berf., mie unfehlbar feine Beilart ber Faulfieber gemefen fen, und lefen den vom Minifter Slorida Blanca ihm im Rabs men bes Ronias gegebenen Auftrag in extenfo. burch mels den ber Berf, veranlagt wurde, Die Catalonifche Evidemie und feine neue wahrhafte und fpecififche Methode der Welt mitzutheilen, durch die funftig alle faule und bofar tige Rieber fo gewiß, als durch das Quedfilber die Luftfen: de murden geheilt merden, fo daß man den alten Sippofra: tifden Ausfrruch in Bufunft merbe ummenden und fagen tonnen: ars breuis, vita longa. Daben beflagt er fich über viele feiner Umtebruder, Die feine Berdienfte aus Deid und Sabelfucht herunter ju feben bemuht maren. Das Buch felbst ift in 6 Rapitel eingetheilt. Das I Ra: vitel enthält eine Madricht von den epidemischen Sice bern, welche von 1764 bis 1783 in Catalonien herrschi ten. 3mar fepen die herrichenden Rrankheiten in unferm Jahrhundert überhaupt nicht mehr fo verheerend, als vorber, welches er dem eingeführten Gebrauche bes Bucfers jum Theil jufdreibt; in der benannten Proving aber babe eine besondere Urfache, nabmlich ber Durchmarich und bie Einquartierung Der Damable aus Portugall gurucffebren: ben frangofischen Truppen, welche die Raulfieber mitbrache ten, biefelben fehr haufig und bosartig und um fo viel tobtender gemacht, ale die meiften Mergte bee gandes fie mit Aberlaffen und entzundungemidrigen Mitteln gu ber handeln pflegten. 2. Rapitel. Geschichte der Epidemie in

in der Stadt Lerida und andern Gegenden von Cai talonien im Sabre 1783, enthalt die Erzählung der Reie fen des Berf. von einem Orte gum andern. ates Ravitel. Befdreibung der Symptome. Die gewöhnlichen Bur falle eines faulichten Synochus werben bier gut ergablt. 4tes Rapitel. Urfachen derfelben. Chenfalls bas befanne te; boch fiel bem Rec auf, baf ber Berf. an Dertern, Die nicht fumpfigt find, burch die Sonnenhiße, icharfe, giftige und arfenitalifche Dunfte aus bem Erdboben gieben laft, ohne und von ber Befchaffenheit besfelben etwas gu fagen, welches feine Behauptung rechtfertigen fonnte. stes Rapitel. Beschreibung der Beilmethode felbst. Diese findet fich ausführlich in Mro. 81. Dag bas Opiet aus Brechweinstein, Salmiaf, Wermuthfalz, China und Wers muthibrup weder Erbrechen noch Burgieren verurfache, und fo wenig Angft barauf erfolge als auf ein Glas Baffer , dieß tonnten ihm Taufende bezeugen; vielmehr geschehe es nicht felten, baß die Rranten innerhalb 24 Stunden zwen gange Portionen biefes Electuariums, alfo feche und brenfig Gran Brechweinstein nehmen, und both baben noch Rluftiere nothig haben, um Deffnung ju bes fommen. ( hier ware ju munichen, bag bie Bereitungsart des Brechmeinsteins angegeben worden mare). Auch Schwangere und Rindbetterinnen bertragen biefes Mittel ohne Unftand, fo gut als Rinder. Gegen die Blafenpflat fter - biefes barbarifche, afritanifche, teuflifche Mittel, meldes nichts, ale Qualen verurfache, fann ber Berf. nicht genug eifern, worin man ihm frenlich Recht geben muß, wenn, wie ber Zusammenhang bermuthen läßt, in Spanien auch Sublimat baju genommen wirb. Bur Bei ftatiaung beffen, mas er von ben groffen Wirkungen feit ner Seilart befannt macht, theilt er in Diefem Rapitel

pier Briefe, (Rur einige aus vielen) bon Profefforen und Mergten mit , morin fie ihm, ben guten Erfolg, feiner: Mittel meiden, und am Ende verfichert er noch, bag er auch eine Menge dronifder Rrantheiten , als ichleichende: Rieber, bufterifche und hypochondrifche Bufalle, alle Ursten von Racherie', unterbruckte Reinigung , Blutfluffe, Belbfucht, dronifde Bruftzufalle von Scharfe bes Blue tes r. burch feinen Chinabranntwein, wovon er bren Mahl des Lags zwen loffel voll nebft einem loffel voll Spieße. glasmifchung nehmen lagt, geheilt habe. Stes . Rapitel. Don den Mitteln, fich gegen diefe Saulfieber gu vermahren. 17. glaubt, daß noch wenig über diefen Bunct geschrieben worden fen, und empfiehlt überhaupt begetabis lifche Gauren, besonders aber feinen Weineffigfprup aus: zwen Theilen geläutertem Buder und einem Theil Effig. Denn ,alle fluge Merate miffen, daß aus einer Difchung : von Waffer und Effigforup eine vegetabilifche Geife ent: fieht, welche die Unreinigkeiten unfere Blutes und unferer, Gafte auf eben Die Beife, wie die gemeine Geife Die Rieden aus der Bafche, binwegichafft." Das andere jur Brafervation dienende Mittel ift der oben icon genannte, Chinabranntwein. 3men Ungen Chinapulver merben nahms lich mit zwen und einem halben Ufund gemeinen Weingeift digerirt; ber Cat nebft einer Sandvoll Wermuthfviten mit zwen Pfund Brunnenwaffer gur Salfte eingefocht, wozu noch zwen Afund Zucker kommen, und dann die geistige Tinctur darunter gemischt wird. Die übrigen ans geführten Bermahrungsmittel find die befannten. Beidluß. Go tonne er alfo, glaubt 17. nun mit Cafar ausruffen: Veni, vidi, vici, um feinem Monarchen ben gludlichen Gieg befannt ju machen , den er uber eine ber furchter: lichften Epidemien erhalten babe. Da ihm auch fo gar einige

einige Mable eine sporadische Pest vorgekommen ift, die er glucklich durch feine Methode bezwang, fo bleibt ibin nichts zu munfchen übrig, als bag bie Merzte feines Bar terlandes ihre alten Borurtheile verlaffen, und fich gang an feine Methode halten mogten, wodurch Spanien bald bas volfreichste und alfo auch bas glucklichste Land unter ber Sonne werden konnte. Sochft mabricheinlich ift das Berdienft des Berf. fehr wichtig, den alten Schlendrian des Aberlaffens und der antiphlogistischen Beilart durch feine ber Ratur bes Raulfiebers angemeffene verdrangt, und gegen Borurtheil und Reid muthig gefampft gu bar ben ; Daffer lagt fich ber Unftrich von Ruhmredigfeit, ben man bin und wieder in feinem Buche findet und die fo innige Meberzeugung, daß man ben feiner Methode nicht fehlen tonne, burch den lebhaften Gifer, mit dem er dies se seine Angelegenheit betrieb; eben so leicht erklaren, als eneschutdigen? o uto ander

Paris ben Croullebois: Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie etc. Aout, Septembre, Octobre, Novembre, Decembre 1791 in 8vo. Jedes Heft hat 8 Bogen.

Das heft des Monaths August enthält I. ein epider wisches Salsweb, das zu Cicrat im Binter 1791 herrschite, von hen. Dr. Ramel, Mitglied mehrerer Gesuschaften und Akademien. Ciotat sagt der Verf., habe in Mückssicht der Lust eine außerst gesunde Lage; das Regiment Bouillon habe, 1783 das Kerkerkeber hingebracht, das sorgleich zwen Aerste dahin rafte, porzüglich Chirurgen und Krankenwärter angriff, auf die Einwohner der Stadt aber wenig vermochte, obschon die Jahrszeit der Ansterchung günstig war. — Die epidemische Halsentzündung

mar eine Rolge brever aufeinander folgenden, feuchten Sabregeiten. Gie ergriff meiftens Rinder und junge Leus te; fing mit groft, Ropfwebe, Schnupfen, Suften und Erbrechen an, ber Sals entgundete fich nach und nach, bie Obrendrufen fcwollen an, bie Bunge murbe unrein, und Rinder befamen ju Zeiten Schmammden. Schluden murbe immer beschwerlicher, ber gange Ropf roth, und betaubt, die Gprache unverftandlich, ber Buls aber entfprach feinesmeas ber Beftigfeit biefer Bufalle. Rur ben Rindern verband fich mit diefem Uebel Raulung und Saburalguftand; auch befamen bie meiften berfelben noch bas Scharlachfieber mit Burmern, Die ber Berf. porgualich am Ribel in ber Dafe, und am Gange bes Ries bers, bas fehr ungleich mar, und an eben demfelben Tage mehr Mabl que und abnahm, fannte. Die zwischeneine laufenden Rrantheiten waren alle rheumatischer, catarrs balifcher Urt, und alle faugenden Thiere follen weniger Milch gegeben haben. Die Salkentzundung nahm meis ftens pur Die linke Seite ein. Rach ber Rrantheit fouppte fich die Saut ab. Die Beilung mar ben Erwachsenen ents gundungswidtig; flieg die Gefdwulft bis jum Erfticen . fo martete ber Berf. Die Eiterung nicht ab, fondern machte Einschnitte in dieselbe. Ben Rindern maren Abführungen von ber beffen Wirfung, und nur, wenn die Saburale frankheit nicht gehoben werden konnte, entstand bie Sauts maffersucht, mogegen Spiesglasmittel, Meerzwiebel, und Zugpflafter febr vortheilhaft wirkten. Unter ben Burms mitteln mar bas verfüßte Quedfilber mit Diagrybium vere fest bas vorzäglichfte. Gegen ben Bauchfluß, ber nach ben Schwammchen fich einftellte, foll die Rhabarber ein fpecififches Mittel gewesen fenn. Erweichende topifche Mittel feiffeten ben Allen gute Dienfte; ben Rindern vere mehrten

mehrten diefelben bie Unbaufung , und anftatt biefelben ju gertheilen, erzwechten fie Giterung. Gr. Ramel fagt am Ende, daß biefe Epidemie beweife, baf die meteoro logischen Renntniffe dem Arzte nicht fo nublich find, als man glanbe, weil bier eben berfeibe Utmofpharftand zwen verschiedene Rrantheiten erzeugte. Rec. fann aus diefer Thatfache nicht diefe Schluffolge gieben. Es ift allerdings richtig, bag die Leibesbeschaffenheit eines Rindes von dem nabmlichen Witterungezustande eben Die Eindrucke erhalte, als wie die eines Ermachfenen; nur ift die Berichiedenheit der Lebenbart; des Alters, und der Leibesbeschaffenheit, die Urfache, warum bier auf Die nahmlichen Ginbrute nicht Die nahmlichen Wirfungen erfolgten. Rec. benft, daß man auf den Ginfluß ber Atmofphare meder zu viel, noch ju wenig Zutrauen haben folle II. Ein fchneller Tode der burch ein durchgebrochenes Gefdwur der linten Berge boble verurfacht murde, von Ben. Langlade, Bunde argt am Sofpital gu St. Ligier Die Leichenoffnung zeigte biefen Kall, von bem man juvor gar nichte vermuthen fonnte. III. Gine Denkichrift über den Mobnfaft, jum Bemeis, bag er bie Rraft bes herzens fcmache, und bennoch bie Blutbewegung verniehre, von Wirtenfon, übersett von Martin i Urgt zu- Nancy - bie beutschen Mergten langft befannt ift. IV. Wine Safenicharte und Bunden ohne Rath geheilt, bon bem Bundargt, Orn; Emanuel. Gine Rub fließ mit dem Sorn in ben Mund eines funfjahrigen Madchens, und rif ihm die linke Dbers lippe welt auf. Der Berf, beilte biefe Bunde burch bie vereinigende Binde in furger Zeit. V. Operation eis ner Safenicharte mit einen Spalt im Gaumen; bon ben-Chorin : Bunbargt am hotel Dien. Diefer aus Der fault's Journal entlebnte Beobachtung ift unfern Lefern bereits

bereits befannt. Witterungs und Kranfheitsstand von Lille, und litterarische Reuigfeiten endigen, wie gewöhns lich, bieß Ctud.

Das heft des Monaths September liefert und I. einen Auffat über die gludlichen Birfungen des Qued: filbers gegen rheumatische Bufalle, von brn. Dr. Ra: mel. Der Berf. führt neue Beobachtungen meiffens dros nijder Diheumatismen an, die burch marme Bader und eingertebenes Quedfilber ziemlich bald geheilt murden. II. Wirksamkeit der Simaruba, die in einer veralte: ten Rubr in großer Babe gereicht murde, von Brn. Gut maire Mrgt ju Marignane. Der Berf. heißt die Wirkung Diefer Rinde in den Durchfallen und Ruhren præmiffis præmittendis, wenn Entgundung, Reif , und Unreinige feiten aus ben erften Begen gehoben find ; fpecififch; und glaubt; bag man biefetbe bieber nur in ju fleinen Gaben gereicht batte. Er ergablt ein Benfviel, bag ein und eine halbe Unge mit einer gewiffen Menge Baffer bis auf zwen Drittheile eines Glafes eingefocht, auf ein Dabl genome men, einen fehr harenactigen Durchfall gehoben batte. III. Bin inden Grimmdarm fich offnendes Milggeschwür, von brn. Jacquinelle. Ein junger zziahriger Menfch fprang mehrere Mable von einer Sohe herab, und fing fich nun ju flagen an; er befam einen heftigen Schmerz im linken Buffe , und bem Schenfel, ber nun gang rothlaufartig ents junder wat. : Rachdem bieß Uebel gehoben war, entftand eine Befdwulft am Aniee., die man offnete ff und aus welcher nichts floß, weil es bloß eine fchlappe Anschwellung ber Bellhant; ibar. Diefe Bufalle wergingen gleichwohl, tamem aber auch bald mit neuer heftigleit wieber; es entfand ein Fieber, und auf. ber rechten Schulter vine befrige Entaundungegeschwulft, Die fich durch gertheilende S. 12 2.15 Mittel

Mittel in's linfe Snpochondrium fenfte. Unter den Bu: fallen zeichnete fich vorzuglich bas Bergflopfen aus, bas dem Rranten oft die furchterlichften Ohnmachten gugog. Ein Bugpflafter auf die linke Rippenweiche erleichterte den Rranten eine Zeitlang ungemein; aber die Bufalle tamen bald wieder, und nach langem Leiden endlich auch der Toda Muf ber linken Geite mar ber Buls immer ichneller, ge: frannter, ale auf der rechten. Die Leichenoffnung zeigte nebft vielen Unordnungen bestlinterleibs eine außerft große verdorbene Milg, die mit ben Grimmdarm gufammenhing, und in benfelben fich offnete. Der Berf. macht am Ende einige Bemerfungen über Die Schwierigfeiten , die ben dies fen und abnlichen Rallen einem Urgt in Rucficht ber Er: fenntniß und der Seilungwortommen. IV. Ein febr fcmeus, baftes Blutaefdwür, bas auf alle Mittel bartnactig, nur auf ben Gebrauch einer reinigenden Tifane wich, von Brn. Ditiot Bundargt, am Spitale ju St. Stephan en Rores. Die Rrankengeschichte ift nicht febr unterrichtend. Eine Beibeperfon von ::26 Fahren verbrannte fich ben Schenfel, und behielt anachbem bas Monathliche fogleich. ausblieb, ein außerft hartnadiges blutendes Gefdmur, bas aufreine reinigende Tifane wich. Die Rrante reifte porher 100 Stunden ju Rug, und Rec. glaubt defmegen, weit ber Berf. gar nichts von ber Unammefe und Diagnofi. fagt . baf ibie Abanberung ber Lebensart nub der Lebense beichaffenheit mehr als alles übrige gethan haben V. lles ber ben Gebrauch ber Menmittel, ben einem angerlichenlebel eines Kingers, und allgemeine Betrachtung dere felben ben Berlegungen; und ber Fingerentannbung , bong ebendemfelben. Das Deffer behalt nach bes Dec. Deie nund finmer ben BorguamoNI. Ein Schiefbruch des unterfi Endes bes Schenkelb find mit Abfonderung bet Conen V. 10 bolen.

dylen. Aus dem Desaultschen Journal. VII. Fortsetzung der Wirtensonschen Abhandlung über den Mohnsaft. Meteorologische Beobachtungen von Lille.

Im Monathoffuce October wird geliefert I. ein Ente wurf einer Verordnung über die Lebrart der Leil: Funft : bem Gefundheiteansichus vorgelegt von Brn. Buillotin , Deputirter ju Baris. Wir haben Diefe Schrift icon im vorlaen Sabraange Dro. 94 angezeigt. II. Ein hartnädiges Erbrechen, bas nach drey Monathen totlich wurde; bon Brn. Juppin Bundargt gu Ger bigny. Die Urfache mar eine Berhartung bes Bancreas, und bes Pfortners; die Rranfheit entstand in einem febr empfindlichen grauenzimmer, bas in ber Jugend etwas an Scropheln litt: fing mit Rieber und Erbrechen an, mo: Brechmittel und Aberlaffe angewandt. wurden, (Die eben nicht am vortheilhafteften bier gewirft haben mogen, ) bas Brechen blieb immer anhaltend, und bas Rieber anderte verschiedene Dable feinen Gang; endlich fam noch ein schlaffuchtiger Buffand bagu, ber bie Rrante tobtete. III. Eine vollkommen geheilte Baudwaffers sucht, womit sich eine gautwassersucht verband; von Ben, Derfiffault, Bundargt gu henrichemont ben Bourges. Der Berf. fangt bie Geschichte damit an, baß er, obne etwas weiteres von ber Rrantheit ju ermabnen, fogleich feine Rrante anzapfte, weil fie ber Erflicfung nas he war. Diefe Operation wurde 9 Mahl wiederhohlt, und 71 Pinten Baffer abgezogen, indeffen fart purgirende Mittel in ben 3wlfchengeiten gegeben murben. Die Euren: bete fich mit ben Bacherichen Billen, und die Rrante ward vollkommen gefund. (Wober bie Baffersucht kam, mas bie Urfache biefer Rranfbeit gewefen feb? Um diefes befums; merte fich ber Berf. gar nicht. ) IV. Ein falfcher Dules aderi

aderkropf an der Armschlagader durch die Operation geheilt, von hen. Maunoir. Aus dem ersten Bande des Desaultschen Journals. Rec. heilte unlängst einen beträchtlichen durch Ruhe und Berband.

Das heft bes Monaths November enthalt I. einen Brief des Dr. Martin Walls an Dr. John Badley über ein zu Orford 1785gewesenes epibemisches Sieber, und über den Gebrauch des Mobnfafts in Mervenfier bern, überfest von Srn. Martin, Arat am Militarspital au Manco - ber ben bentichen Mergten langft burch Ueberfer bungen befannt ift. II. Wine Starrfucht beobachtet von Grn. Taranget Urst au Douan. Der Berf. fab in 9 Monathen biefen Kall gwen Mahl. Es war eine, wie es querft fcbien, empfindliche Beibeverfon , ben ber bas Mos nathliche auszubleiben Schien; fie beflagte fich über befr tiges Drucken auf ber Bruft, Bieben im Balfe, und ein Sindernif, Die Kinnladen gu offnen. Der Berf. verordnete fogleich warme Bader und Laudanum in farfer Gabe: Die Bufalle muchfen aber doch fehr fcnell. Best erfuhr. ber Berf. daß die Berfon nach einer Milchberfegung einen Musichlag am Ropf hatte : er : lief alfo ein Bugpflafter auf ben Raden feben; aber vergeblich, die Krante farb. Berf. fügt nun noch mehrere Unmerfungen über biefe Rrantheit ben, und pergleicht diefelbe mit ber Fallfucht. Das vorzüglichste Symptom fen ein febr fcmerzhafte, fie, geinde Empfindung in ber Berggrube, das faft alle Schrifte, fleller anführen. Er ift geneigt, biefe Stelle ale bie erfte. Urfache ber gangen Rrantheit anzugeben, und die reißende Urfache bafeibft zu vermuthen; besmegen fagter auch, daß. er in biefem Salle fur bie Bufunft auf eben biefe Stelle) Die Morg anwenden werde. Alli Beobachtungen über 3 die Angusturarinde wom königl. Apotheker frn. Brand.

Brand, übersest von hen. Martin. Bir haben bies fen Auffat aus bem kondon medical Journal im ersten Bande S. 104 Jahrg. 1791 unf. Zeitung schon angezeigt. IV. Beinbruche am Salse des Schenkelbeines. Aus dem isten Bande des Journal de chirurgie, von uns ebenfalls schon angezeigt.

Im hefte bes Decembermonathes find folgende Auffähe enthalten: I. Ueber das fünftliche Stillen der Rinder mit falter und mit Gerftenabsud gemischter Ruhmild; von Ben. J. D garmand de Montgarng Arat au Berdun. Der Berf. ift burch eigene Berfuche an feinem Rinde bon ben Borrbeiten Diefer Dethode übers jengt, und manfcht, daß man diefelbe, wenn bie Dute ter nicht fäugen konnen, allen andern vorziehen mochte: In den erften Sagen laft er bem Rinde Gerftenabfud mit Sonig; fpater Gerffenabfud mit Mitch, und endlich Danadensupen geben. Das Mittel poteibe Getranf ben Rinbern bengubringen, ift ein Blat; an beffen febr engem Salfe et einen Schwamm in ber Große ber Bruftwarze befeftigt, ber aber fehr reinlich gehalten werden muße Unt Ende ergablt er die Gefchichte feiner leigenen Gattinn, Die burch fclechtel Behandlungi, und veine ; barduf erfolgte" Mildverfebung von einer beftigen Lungenenrunbung er? griffen , und hur mit Dube gerettet murde. Die Recht elfert ber Derf ben biefer Gelegenteit gegen ben ungeitig gen Gebrauch ber Burgirmittel? und erhebt bie Dirfung genibes Solderaufgußes jund ber Stefrabe Bryonia oder Europäische Brechwurgeld febr. II. Bine fchielli ablaufender Dronmelfucht; von Brn. Archier Artriu Saint Chamaso Gin junges Dabochen affrifehr wiel grune Erbfen; und bekam bierauftemen ungeheuren febr fcmerghaften Meteorifmus, ber balb, faft mit allen Bus S. 4 3.54 fällen

fällen ber Bergiftung tobtlich wurde. Bon ber Leichenoffs nung wird bier gar nichts gemelbet. III. Bine unachte Schwangerschaft, eine Beobachtung mit Erforschun: gen über die Blasenhaute; von frn. Desgranges Argt gu Lyon. Der Br. Berf. hatte Gelegenheit, eine Schwangere ju feben, Die von einer Reibe Bafferblafen entbunden mard, und führt dann viele Schriftsteller an, Die Diefelben beobachtet haben. Er fcbreibt ihre Entftehung mit 21ftruf, meiftens ber widernaturlichen Erweiterung ber Lompgefage gu, und theilt biefelben in jene, bie von einer verdorbenen Rachgeburt herfommen, in Die, Die mit einem Stiele an der Gebarmutter figen, und traubenfore mig find, und endlich in jene, die einzeln in großerer oder fleinerer Form fich daselbft bilden. Bon der Taenia hydatigena fagt der Berf. fein Wort. IV. Thranenfistel, Beschreibung tines neuen Mittels dieselbe gu operisren , von hrn. Jurine Bundargt ju Genf. Der Berf. bat feine Methode fcon por 6 Jahren der Afademie der. Chirurgie borgelegt , die diefelbe migbilligte. Indeffen bat ber Berf, mabrend Diefer Zeit fehr viele gludliche Berfuche damit gemacht; und zeigt bier die verschiedenen Unbequeme lichkeiten der Methoden des Unel, Mejan, la Soreft, Douteau, und endlich jener des Detit, welcher letteren er noch am meiften Gerechtigfeit wiederfahren lagt, und fie eigenelich nur verbeffert. Das Infrument, mit bem er operirt, und wovon er eine Zeichnung liefert, ift eine amen und ein halben Boll lange, und 3/4 ginie bicke, eta mas gefrummte Sohlfonde von Gold oder Gilber, an beren einem Ende ein ftablerner Troifar, ber ebenfalls eine der Sonde anpaffende Deffnung hat und hohl ift, bes festigt ift. Das andre End der Gonde hat, um bas Ummeni ben ju verhindern, zwen fleine Blugel. Eine mohlgeftable

te etastische Radel, die vorne ein Andpschen, und am ans dern Ende ein Dehr hat, wird durch diese Hohlsonde eins gebracht, und vermittelst derselben die Saite eingezogen. Hr. Pamars Bundarzt zu Avignon, habe zur Ersindung dieser Radel Anlaß gegeben. V. Ein falscher Leistens bruch, der durch eine Wasserblase entstand, und durch's Ausschneiden geheilt wurde, von Hrn. Mas nouri Bundarzt am Hotels Dieu. Aus dem ersten Bande des Journal de chirurgie. VI. Frühjahrs Constitution des Jahres 1791 und die in demselben herrschend gewesenen Krankheiten von Geoffroy; aus den Atten der königl. Gesellschaft der Aerzte. Angehängt sind zwey vollständige Register, die die in diesem Jahrgange anges zeigten Materien, und die Nahmen der Verfasser, enthalten.

Preisfrage. Der Bunbargt Johann Munnikhoff ju Am: fterbam hat eine hinlangliche Gumme in feinem Teftament gu einer Stiftung vermacht, nach welcher iabrlich eine golbene Munge von 300 Gulben am Berthe bemjenigen ertheilt mers. ben foll, melder auf eine Frage aus ber Chirurgie ber Bruche, fo lange biefe Materie hinreichenden Stoff ju Fragen barbies then folte, die befte Beantwortung wird eingeliefert haben. Fur bas erfte Mahl ift folgende Preisfrage ausgefest worden : "Was find Bruche? Welche Derfchiedenheiten finden in Unfebung ber einfachen und gusammengeschien Statt? Und welche anar tomifche und chirurgifche Beobachtungen, entweber an Leiche nahmen, oder mabrend ber Bruchoperation gemacht, tonnen au einer grundlichen Abtheilung berfelben angewendet mer den, um hiernach die Sandariffe bey der Operation einrichten au tonnen?" Die Antworten muffen noch por bem iten Dari 1794 an Brn. Prof. Bonn oder Grn. Willet in Amfterdam eine geschickt merben.

Dijon. Die Akademie der Wissenschaften und Kunke dahier sest für das Jahr 1792 folgende Frage jur Beantwortung aus: De determiner les raisons, qui de nos jours rendent les sievres catarrhales si frequentes, tandis que les sievres bilieuses, maladies tres - communes dans les siecles precedens, deviennent chaque jour plus rares? Der preis ist 600 Livres, und die Schristen mussen vor dem April 1793 eingeschickt werden.

Machricht. In Do. 68, ber Deb. dir. Beitung b. Jahrs las ich die Nachricht, daß Br. Dr. Romer in Burich im Bes griffe ftebe, im 2. Band ber Delect. opufc. med. ital. Die noch nicht edirte Abhandlung De Saphati 1510. eines gemiffen Dr. Julian Cani von Prato ju ebiren. 3ch munichte jur Bermeis bung ber Collision, und weil die wenigften Lefer Diefe Schrift bort fuchen burften, daß Gr. Dr. Romer feinen Borfat aufges ben moge: benn fie ift bereits nebft ein Paar abulichen feltenen Abhandlungen im Druck, und wird mit ben nothigen biftorifchen und medicinifchen Anmerkungen, fo wie mit dem Origin. morbi gallici Maranic. verfeben werben. Gleich nach Beenbigung Des Aphrodifiac. erhielt ich von Brn. Bibt. Coffins, ber neuers lichft noch eine intereffante literarische Abhandlung Monumenta ad Alamanni Rinuccini vitam contexendam ex msct. codd. plerumque edirte Flor. 1791. 4to., die Nachricht non ber Eriftens Diefer Sanbichrift. Ich ersuchte ihn um eine vidimirte Abfchrift, und erft vor furjem, moju Italien's Ents fernung etwas bentrug, erhielt ich biefelbe vom Grn. Bibl. und Canon, Unt. Sartium in optima forma gegen 40 Rtbl. Schreibe gebuhren. 3ch hielt die Anzeige biefer Schrift auch noch ans einer andern Urfache auf, weil fich Soffnung gur vollftanbigften Ausgabe ber Opp. omnium de morbo Gall. geigte. Unter ben fenigen Conjunctionen mag alfo bas Opufc. vorlaufig ats Bereicherung ber Sammlung erfcheinen.

> Or. Gruner, geh. Hofrath und Ptof. in Jena. Ankun:

Unbundigung ... Enderbenannte Buchbandlung hat auf einem halben Bogen eine ausführliche Anzeige eines Berfes, bas Gr. Prof. W. G. Ploucquet in Tubingen unter bem Titel Initia Bibliothecæ medico - practicæ realis f. Repertorii medicopractici herausgeben wird, bekannt gemacht. Comobl diefe Un: jeige, als auch ben Probebogen, auf welchem die Deglutitio difficilis impedita abgehandelt wird, fonnen Liebhaber, Die fich an une oder bas med. chir. Beitungs; Comtoir in Galgburg wenden, unentgelblich erhalten. Das Werf ift alphabetifch nach ben Gegenftanden ber praftifchen Debiein geordnet, und man fann bier in einem Blice über alle und jede Rranfheiten, innere und außere, literarifche Belehrung, nicht nur allgemeine, fondern im engften Detail, mit biplomatifder Genauigkeit und. Ereue finden, und nicht allein die gange Reihe ber Urfachen, fons bern auch die Gulfemittel aller Art einfehen. Welder Rugen für ben Literator, ben Schriftfteller und ben Recenfenten!! Oftern 1793 wird der erfte Band Diefes Werkes ericheinen; Gub; feribenten erhalten das Alphabet fur I fl. 48 fr. oder I Rthr. fåchfisch.

J. G. Cottaifche Buchh. in Tubingen.

Main3. Am 21. October ftarb dahier der durch mehrere Schriften bekannte Br. Dr. Johann Sibig hofgerichtstath und Prof. ber Naturgeschichte an der Lungensucht.

Munchen. Am 30. October ftarb bahier ber Churfürkliche erfte Leibmedicus Zubert von Zarrer Protomedicus des Churfürstenthums Bapern im 70ten Jahre seines Alters.

## . . §

Da mir fein Eremplar von dem fünftigen Jahrgange 1793 biefer medicinisch ichirurgischen Zeitung eher versenden können, als die une die Bezahlung wirklich eingegangen ift, so werden alle Liebhaber aufs höflichste ersucht, die Bestellung und Bezahlung ber ihren wohltobl. Postamtern frühzeitig zu beforgen.

Medicinisch : chirurgisches Zeitungs : Comtoir.



## Medicinisch - dirurgische Zeitung.

net, s nfhais gemas feat si

en, is ism =

1; &# . A#

HEAL

chini

h pai

ide

hati

Den 22. Movember 1792

Leipzig im Schwickerichen Betlage: Carl Beinr. 21.
: Cermann's, ausübenben Arztes in Zeiz, Derfuch über einige medicinische Fragen. 1792. 108
: Geit. in 800. (Dreis 20 fr.)

Ju gegenwärtigem Bersuche herrscht eben bieselbe bem Berf. ganz eigene Manier, wie in ben zwer heften seiner ehehin schon in unsern Blättern beurtheilten medicinischen Stizzen. Mit einem nicht zu verkennenden Scharsfinn vereinigt sich ein hang zum Paradoren, welcher nicht babey stehen bleibt, einen Gegenstand von allen möglichen Seiten anzusehen, sondern hrn. An nicht selten verleitet, benselt ben zu weit zu verfolgen, in das Reich der Möglichseiten hinauszuschweisen, und die dart gesammelten Iveen als wirkliche Dinge zu betrachten. In der Vorrede, worin et sich über die Recension des ersten heftes der Stizzen in der allgemeinen Ienaischen Literaturzeitung beschwert,

åw

außert er fich, jum Theil auch fur Richtargte gefdrieben ju haben; allein er wird auf Lefer Diefer Claffe menia Reche nung machen durfen. Die I. Untersuchung beschäftigt fich mit der Frage: Ob und in wie fern das Athembolis Ien ber manchen neugebornen Rindern den Tod bes fordern konne ? Dieß kann geschehen ben Bollblutigkeit ber Lungen bes Kotus, ben Entgundung ber Sungen und benachbarten Theile, welche j. B. aledann jugegen fenn fann, wenn das Rind im Mutterleibe die Mafern befommt, ben Unbaufung ber Gafte im Ropf, wo ein fartes Utheme hohlen leicht einen Schlagfluß bewirten fann, und ben Bere blutung burch die Rabelfchnur, indem burch bas Athems hohlen die Bewegung bes Bergens und ber großen Blute gefäße vermehrt wird. Im erften Kalle murde ein far, tes Lufteinblafen, jumaht Bonis bephlogiftifitter Enft, als ber fcowerften, mehr fchabtichnale miglichnefenn (Allein welche Renngeichen bat man bon blefer Boltblutigfeit eines neugebornen todtscheinenben Rinbes?). Um Ende gibt Sr. 21. allgemeine Borfichtstegeln benm Einblafen ber Luft, und empfiehlt ale ein wederbelebendes Mittel . Brechmeine flein in fairem Baffer aufgelofit, einzuforiben : Da er bier über feine eignen Berfuche aufzuweisen bat ju fo fann nian noch biflig zweifeln, ob ber fleine baburch verurfachte Reik in ber Nabetblutader fich bem gangen Nervenfpftein binlange lich gur Belebung mittheilen werde, indem es eben megen ber Ufphyrieniche mahricheinlich ift. daß Die eingefpriste Keuche tigfeit weit in die Organe bes Rreislaufes bringen werbei II. Von Erzeugung und Vermehrung der Vollblus tigfeit durch das Aderlassen Daburd , daß zuweilen Bollblutigfeit : ber Berbauungewertzeuge mit einer Aderlaß gehoben averbe, entfiebe nun beffere, gefchwindere Ders bauung,

bauung, und diese erzeuge eine neue Bollblutigfeit. Erklarungeart ift in der That ju fpisfindig, und ju Rolge berfelben mußte ein hoberer Grad von Gefundheit bem Rorper wo nicht nachtheiliger, boch wenigstens eben fo wenig zu munichen fenn, als ein franklicher Zuftand. Was am Enbevon dem übeln Ginfluß der öftern Blutlaffen auf die feften Theile vorkommt, hat zwar seine Richtigkeit, ift aber wer ber beutlich noch befriedigend genug. Gang ohne Beweis ift 1. B. angenommen , daß burch wiederhohltes Aberlaffen Die Trennung ber oblichten Theile des Blutes von den aus dern ungemein befordert werde. III. Ist die Lehre vom Mervengeist bey der Ausübung der Arzneykunde mehr ichablich als nuglich? Ein Gefprach, worin Diefe Krage bejabend entschieden wird. Denn mancher Urgt, voll von der Sprothese des Rervengeistes, vergeffe barüber am Rrantenbette bie Beobachtung wichtiger Comptome, oder mable, Statt anderer zwedmäßigerer Beilmittel, fole de, Die eine fcnelle Beranberung im Rervenfpftem erres gen follen, ober liebe überhanpt folche Mittel, beren Wire fungsart eben fo verborgen und unerflarbar ift, ale die eie nes Rervengeiftes; auch habe bie Lehre vom Rervengeift viele macfere Verste bem animalifchen Magnetismus geneigt gemacht, ber fo vielen Schaben in ber Welt flifte. Belche Confequengen ! Jener Urgt g. B. fab ben allen feinen Batienten ben Bandmurm, und richtete feine Beilart nur auf Diefen, alfo ware auch die Lehre von dem Bandwurm mehr fchade lich als nutlich. IV. Von dem Eckel gegen manche Brankbeiten. Bermog ber Platnerichen Lehre vom Geschmackfinn werde biefes oder jenes Drgan burch Eckel perhindert, Die Rrankheitsmaterie aufzunehmen, und eine Rrife zu veranstalten. Das Unrichtige in biefer Unwendung

ber Dlatnerichen Spootbefe leuchtet von felbff in Die Mus Die Bocfen und Rrabe tonnen nach bem Berf. burch Bugegeben; aber fann Gefel leicht verschlimmert merben. man, nach feiner Urt ju foliegen, nicht auch annehmen. baf ber Edel bie Reforptionsorgane perbindere . Das Doi den und Rraggift aufzunehmen , und baber feinen guten Mußen babe? Gut und bebergigensmerth find übrigens bie Lehren, Die Rinder nicht zu ecfelbaft zu gewöhnen, und weber in ben medicinischen Bolfsichriften, noch im Gefprach ben Abichen vor manchen Krantheiten gut febr gu erregen. Mur barin geht Br. 21. wieder ju weit, bag er aus ber Nabagogif bie Erregung eines beilfamen Ecfels por ben aus der Wolluft entfpringenden Uebeln entfernt wiffen will. aus bem Grunde, weil wohl auch ein Mabl ein unschule biges Rind angestectt merden tonne, beffen Beilung alsbann burch ben ihm eingeprägten Abichen erichwert murbe. Von dem Triebe zum Selbstmord. Dhue Roth bet ginnt ber Berf. Diefe furge Betrachtung mit einer ungewohne lichen Schuchternheit und Rurcht, um nicht fur parador, ober gar für einen Bertheidiger bes Gelbfimords gehalten gu werden. Er glaubt, der Gelbfimord wurde weit baufiger vorfommen, ba ju feiner Erzengnng oft gang unmerkliche Stockungen ober andere Rebler im Gebirne und ben Merven hinlanglich maren, wenn nicht der Trieb bagu ben vielen Menschen durch die Wirfung felbft, die er in bem Rorper hervorzubringen pflegt, erftict und unterbruckt murbe: fo wie g. B. Unverdaulichfeit eine Reigung gum Born errege, und der Born felbft wieder durch ben bewirkten ftarfern Bus fluß der Galle die Berdanung lebhafter mache; oder wie Die Reigung jum Born eine Kolge des Mangels ber mo nathlichen Reinigung, und zugleich ein Mittel fen, Diefelbe

bervorzubringen, ober wieder berauftellen. Er benft fic Den Erieb jum Gelbstmord fo lebhaft, ale einen eleftrifden Schlag, und durch diefe fcnelle Erfcutterung, burch bier fes durchdringende Reuer tonne fowohl die außerordentliche Tragbeit eines Theile bes Gebirns, als die midernaturliche Spannung eines Rerven, ober eine Stockung im Gehirne, bende als Urfachen bes Gebantens, fich umzubringen, ge: hoben, tonnen manche folummernbe Geelen , und Leibest Auf die Gelbftmorber mit faltem frafte ermedt merben. Blute nimmt er feine Rucfficht, weil fie außerft felten portamen! VI. Etwas über Fritische Tage in bigi: gen Rrankheiten. Bon ben Urfachen, welche fie ben und feltener machen, lief't man das Befannte; aber ber Gedante ift ihm eigen, daß der Urat durch ju lange Borausi bestimmung eines fritischen Tages die Rrife an bemfelben fforen, fo wie durch eine ju fchicklicher Zeit gefchehene Bers fundigung fie beforbern tonne; bag auch felbft bie alten Mergte nicht fo oft fritische Tage hatten beobachten fonnen, menn fie nicht vielen Patienten biefelben gur gehörigen Beit porausgefagt hatten. Ift wohl Gr. 21. auch ichon ofter fo glucflich gemefen, wie, nach feiner Bermuthung, Die alten Merzte? VIII. Dom Ginfluß verschiedener Brank: beitostoffe auf das Ansaugungsvermögen der lymi phatischen Gefage. Er gibt uns bieruber, wie er felbit faat, nur wenige und furge Bemerfungen, beren Richtige tigfeit er bem Urtheil ber Sachfundigen überläßt. Gie alle ju prufen, murde bie Grangen einer Recenfion überfchreis ten, alfo nur einiges fur unfere Lefer jur Probe. Die auf bas Scharlachfieber folgende Bafferfucht fieht er als ein Mittel an , wodurch die Reforptionsfraft ber Sautgefaße immer mehr und mehr geschwächt werde. Bas wohl Br.

21. bamit eigentlich fagen will? Die Unterdruckung einer Die arrhoe burch ben innern Gebrauch bes Opiums erflart er aus bem verftartten Unfaugungevermogen! Und ben auf ben Mobnfaft folgenden Schweiß erflart er von verminderter Res forptionsfraft, wiewohl er nachher felbit ben Schweiß nur für einen gewöhnlichen Gefahrten ber ichmachen Gin, faugungefraft der Saut, alfo doch nicht fur die Wirfung ders felben ausgibt. Das Veriodifche ber Bechfelfieber erlautert er mit wenig Mube auf die Urt, daß durch den im Darme tanal figenden Wechselfieberftoff die Rraft ber reforbirenden Gefaße vermehrt werde, und fie ihn alfo in die Daffe der Gafte bringen; bag aber eben biefe Rraft in bem Grabe abs nehme, als das durch biefen Uebergang erregte Rieber Die Ausleerung vermehre, und alfo die Anfaugungsfraft vermindere, bis nach und nach die Ginfaugung wieder ftars ter, und auf's neue ein Theil Rieberftoff aufgenommen mer-Den Beweiß bavon, bag ber Rieberftoff biefe Gigens Schaft befige, ift Sr. 21. Schuldig geblieben. Daß ein Rrante beiteftoff in dem einen Theile bes Rorpers die Ginfaugung vermehren, im andern vermindern fonne, will gwar Rec. nicht gang laugnen; aber bas Bepfpiel, welches uns ber Berf. davon gibt, scheint ihm feineswegs zu paffen, baß nahmlich durch den Reit der Mafernscharfe bie resorbiren den Sautgefäße in den Stand gefett wurden, fie gefchwind in die innern Theile ju leiten, hingegen eben badurch die lymphatifchen Gefage ber Augenhoble unfabig gemacht muri ben, die daselbft angesammelten Feuchtigkeiten aufzuneh. men, und weiter ju fuhren. Bielmehr wirft bier die Das fernscharfe als Reig, und die abgesonderte Reuchtigfeit fann nur wegen ihrer Menge nicht alle eingesaugt merden. fieht br. 21. mit fich felbft in einem fleinen Biderfpruch.

im II. hefte feiner medicinischen Skiggen nahmlich fpricht er von Berfetung ber Thranenfeuchtigfeit ben ben Mafern auf die gungen, und raumt alfo felbit den Gefagen der Augenhöhle ben Dieser Krankheit eine ungehinderte Res forptionsfraft ein. Manche feiner Gedanten über biefen Gegenstand find inzwischen febr aut und fabig, zu weiterm Nachdenken ju führen; boch aber nur abgeriffen, nicht aus: geführt, noch mit haltbaren Grunden unterftust. Go viel glaubt er im Allgemeinen mit Gewißheit behaupten gu fone nen , daß durch Rrantheitsmaterie die Reforptionsfraft of ter geschwächt als vermehrt werde. VIII. Ueber die zu frube Brregung des Geschlechtstriebes. Die physis schen Urfachen find ziemlich vollständig angegeben, (Der Faus fiifche Borfchlag, die Beinfleider als Saupturfache abzuschafe fen, mar bem Berf., ba er fcbrieb, noch nicht befannt) einige Urfachen find aber etwas zu funftlich ausgesonnen. Die englis fche Rrantbeitz. B. wird unter jene Urfachen gezählt, weil fie widernaturliche Erhabenheiten ber Becfenfnochen veranlaffe, wodurch fiarfere Congestion bes Blutes in der Gegend ber Beugungstheile erregt werbe. Ein gar nicht ju verachten: ber Rath verdient angemerkt ju werden, bag man ben june gen Berfonen mit abführenden Mitteln - Rlpftieren , und außerlichem Gebrauch der Ranthariden vorfichtig fenn foll. IX. Welche Vorzüge haben Gerbsteuren vor Früh: lingscuren? Gehr große und entschiedene, in den Mus gen des Berf., der mabrhaftig mit diefer Ruge eines allges meinen Schlendrians Benfall verdient; aber boch jum Bore theil feiner herbsteuren zu parthenisch gegen die Frühlings. curen benft. Diefe follen nabmlich burch Auftofung ber Gafte und Erschlaffung ber festen Theile ben Rorper gu faulen Rrantbeiten auf ben Sommer Disponiren. Bie aber.

aber, wenn auf herbsieuren ein lauer nasser Winter folgt? X. Warum bewirken Purgiermittel nicht öfter Blut: reinigung? Schon die in der Frage liegende Boraus, segung, daß Purganzen in der Regel Blutreinigung bes werkstelligen sollen, ist etwas auffallend. Die lette Perios de, welche im Allgemeinen für oftern Gebrauch der Purgiermittel warnt, ist die beste in diesem kurzen Aussahe, welcher das Büchlein heschließt.

Rönigsberg ben Friedr. Nicolovins: Lehrbuch der Apothekerkunft von Carl Gottfried Sagen, der Arznengel. Doctor und ordentlicher Professor auf der Universität zu Königsberg, königl. preuß. Hofapothes ker, des Collegii Sanitatis Assessor, der Römisch Rais serl. Akademie der Ratursorscher, und der Berlinis schen natursorschenden Gesellschaft Mitglied. I. Band. Bierte, rechtmäßige und verbesserte Ausgabe. 1792. Ohne die Borrede 678 Seit. in gr. 8vo.

Diese vierte Austage ist beträchtlich vermehrt worden, daher erscheint sie nun auch in zwey Banden. Die Einricht tung ist aber unverändert geblieben, und nur die neuern Entbeckungen der letztern Jahre, und die mehr erweiterten Beschreibungen der rohen Arzneymittel haben die größere Bogenzahl veranlaßt. Rec. behauptet daher auch von dies ser Ausgabe, was er von der ältern sagte, nähmlich, daß sie zwar ein sehr gutes branchbares Handbuch für den prakt tischen Apotheker sen, welches aber den Lehrlingen durchaus nicht mit Austen zum ersten Unterricht in die Hande geges ben werden könne. Da die Gründe, welche den Rec. zu dieser Behauptung veranlaßten, schon ehede m. diffentlich

ausführlicher bargeftellt, und auch durch bie Erfahrung ber ftatigt worden find, fo mare es überflußig, fie bier zu wies berhohlen. Der erfte Band ift bereits erfcbienen : ben amena te folgt mahrscheinlich bald nach, ba fcon bende Bande in allen Catalogen angezeigt find und ber Labenpreis zu 2 Rthl. festgefest iff.

Wir wollen baber unfere lefer jest mit bem erften Banbe befannt machen, und die neuen Bufate bemerfen. Erfter Abichnitt. Bon ber Apotheferfunft überhaupt. S. 1. bis 16. Allgemeiner Begriff ber Apotheferfunft. Birtung der Luft und des Feuers ben pharmaceptischen Ur. beiten. S. 7. bis 23. Berbienfte ber Apotheferfunft um bie roben Arznegen. S. 24. bis 28. Bon ben pharmacebe tifchen Infrumenten. S. 29. bis 45. Bon ben Rutten. S. 46. bis 50. Bon den in der Pharmacie gebrauchlie lichen Charafteren. S. 51. bis 52. Bon ben Gemichten und Maagen ber Apotheter. S. 53. bis 57. Pflichten bes Apothekers. S. 58. bis 65. In Diefen SS. findet man wenig neue Zusabe. Zweyter Abschnitt. Bon ben roe ben Argnegen. S. 66. bis 69. Bon ben Argnegen aus bem Thierreich. S. 70. bis 73. Befdreibung ber Urzneven aus bem Thierreich. S. 74 bis 80. Diefe werben nach folgens ber Ordnung abgehandelt : I. Gaugthiere, II. Bogel, III. Amphibien, IV. Fifche, V. Infetten, VI Gewure me. Meußerst auffallend ift, daß br. 6. auch in biefer Musgabe wieder Die gang außer Gebrauch getommenen, uns wirkfamen und ecfelhaften Arznenmittel aus bem Thierreich aufstellt, t. B. Lapis porcinus aus dem Erinaceus malaccenf., Tali Leporum, Offa de corde Cervi. Aegagropilæ. Dentes Hypopotami. Testæ ovorum Struthionis. Hirundo urbica, Busones excepti u a. m., und dadurch Beit

17:15

Beit und Papier verdirbt. Befdreibung ber Pflangen übers haupt. S. 81. bis 110. Das, mas der Berf. bier bortragt, ift gang unbedeutend; es foll botanifche Terminologie nach Linne fenn, ift aber nur ein Bruchftucf bavon. Samme lung und Aufbewahrung ber Pflangen. S. 111. bis 121. hat teine neuen Bufage erhalten, und enthalt bloß allgei Wie febr wunfchte Recenf. , daß doch Br. meine Regeln. 5. Die im medicinifchen Wochenblatte fur Mergte, Wund: arzte und Apothefer 1781. 15. St. G. 229. befindliche, biefen Gegenstand betreffende vortreffliche Abhandlung mochi te benutt und bebergigt haben. Beftandtheile ber Pflane S. 122. bis 123. Der Berf. gablt wie gewöhnlich bier Deble, Barge, Balfame, Schleim, Gummen, Schleimi barge, Rampher, wefentliche Salze, Bucter, Manna, Starfe u. f. m. auf. Schleim und Gummi unterscheibet er wefentlich, welches boch nicht fo ift; benn Gummi ift trodner Schleim, und Schleim ift Gummi, in magrichten Theilen aufgelof't. Der jusammenziehende Stoff, der bits tere und die farbende Materie find unter ben Bestandtheir len der Affangen übergangen worben. Bergeichniß ber offie einellen Pflanzen. S. 125 bis 152. Buerft gibt ber Bers faffer ben Schluffel ju Linne's Spftem, bann folgen bie officinellen Bflangen nach diefem Softem geordnet. hat diefen Theil mit vorzüglicher Aufmertfamkeit mit der lettern Ausgabe verglichen, und mit Bergnugen bemerft, daß Br. S. wirflich alle die neuern Beilmittel aus bem Bflanzenreiche forgfaltig eingeschaltet bat. Bum Beften un ferer Lefer, und vorzüglich ber Befiger ber britten Ausgabe, wollen wir die wichtigften nenen Bufate im Auszuge mittheilen. 3n ber 4ten Claffe (Tetrandria tetragynia) ist die Stechpalme oder Bulft (Ilex aquifolium) him. auger

ibe

T-MI.

mad

mp

121,

St.

int de

à

quaefommen. Diese Bflange machit in Morbamerita, fube lichem Europa, Deutschland, Solland und ber Schweig, und zeigt fich bald in Geftalt eines anfehnlichen Baumes, bald ale ein niedriges Strauchgewache. Die Blatter, wels de jest officinell werden, find furz gestielt, eprund, von eis ner biden pergamentabnlichen Beschaffenbeit, ringeum an bem Rande ausgehöhlt, und zwischen ben Aushöhlungen mit langen fleifen fpigigen Stacheln bewaffnet. Die Dberflache ber Blatter ift buntelarun. Gie find geruchlos, und har ben einen bittern ichleimichten und aufammenziehenden Ges Bu ber sten Claffe (Pentandria) mit einem Weibchen (Monogynia) ift hinzugekommen: 1) Jamais Fanischer Chinabaum (Cinchona caraibea), beffen Bar terland Jamaita ift. Er erreicht eine Sobe von 50 gaß, und eine verhaltnifmäßige Dicke. Es fommt bavon Die faraibische ober jamaifanische Rinde her, die in neuern Bei ten erft befannt geworden ift. Die vorzuglichfte Gorte ift pon ber Große eines Magels, von außen buntelgrau, mit Rlechten befest, und an ber innern Seite rothlicht braun. Sie hat einen wiberlichen Geschmack, und einen Zimmet ahnlichen Geruch. 2) Martinififcher Chinabaum (Cinchona montana) machft auf den Infeln Martinique und Guabelope, wird ebenfalls fehr hoch, und fo bick, bag ben untern Ctamm ein Menich faum umflaftern fann. Bon biefem Baume fommt bie fo berühmte Bergchinarinde (Cortex chinæ montanæ) her. Die Stude, in benen wir fie erhalten, find etwa einen Boll lang, und haben die Dicte eines Banfefiels. Gie find gusammengerollt, und von der Oberhaut entblogt. Die Farbe ift graulicht, und ber Gefchmack anfänglich gewurzhaft und angenehm, nachs ber aber ecfelhaft bitter. 3m Bruch ift fe furgfafericht.

a) St. Lucienbaum (Cinchona floribunda) wachft auf Der Infel Diefes Mahmens. Er erreicht Die Bobe eines Rirfcbaums. Die St. Lucienrinde, welche bavon erhalten wird, ift bem außerlichen Unfeben nach bem Relfenzimmet febr abnlich, ber Geschmad ift gewürzhaft bitter. 4) Cortex Chinæ corymbiferæ foll von febr bitterm aufammengiebens ben Geschmack senn. Den Baum Cinchona corymbifera fand Sr. Brof. Sorfter auf den Inseln Tonga und Tabu des stillen Meeres. 5) Cortex Chinæ spinofæ wird in fleinen Studden erhalten. Gie ift von grauer garbe und bitterm Gefchmad. Der Baum, ber fie gibt (Cinchona spinosa), wachst auf Domingo. 6) Cortex Chinæ anguftifoliæ ift bick, tauh, ungleich, von grauer ober brauner Karbe. Der Gefchmack ift berbe, füglicht, und wenig ger marthaft. Gie mird ebenfalls von einem auf St. Domine ap machfenden Baume (Cinchona angustifolia) erhalten. Roch ift zu diefer Classe bingugefommen Merikanisches Traubentraut (Chenopodium ambrosioides), ein Some mergewache, bas febr gut in unfern Garten fortfommt, und aus Mexico berftammt, ob es gleich in Bortugal wild Ed wird fast zwen Schuhe boch. Die Blatter find langenformig und gezahnt, und aus den Binfeln ber obern tommen die einfachen mit Blatter befesten Blumen: abren bervor. Das Rraut, meldes merifanifcher Thee ( Herba Botryos mexican. f. Atriplicis mex. ) genannt wird, befist einen farten burchdringenden Geruch und Ger fcmack, ber nicht unangenehm ift.

Die 17te Ctaffe (Diadelphia) ift wieber mit einigen neuen heilmitteln bereichert worden. 1) Mit dem Jas maitanischen Wurmrindenbaum (Geoffrea inermis). Diefer Baum machft auf ben niebrigen Wiefen in Jamaifa. (:

Mon thin wird die Wurintinde oder auch Robibaumrinde (Cortex Geoffreze f. Cabbagii ) emgesammelt. Die Star de biefer Rinde find etliche Boll lang, jufammengerott, und nicht dicf. Bon außen find fie grau, innerhalb fcwarge licht, und mit Rurchen burchjogen. Der Geruch ift wi derlich, und der Gefchmad ichleimig fif. Db die Suri namische Wurmrinde (Cort. Geoffrese furinamenfis) von einer andern Baumart Diefer Gattung herrühre, laft Br. S. unenticbieden. 2) Ift bingugetommen Aftragalus exscapus; diefer machft in Thuringen und Ungarn. Er hat feinen Stamm, und die Burgel (Rad. Aftragali exfcapi) ift einfach, rund, von der Dice eines Fingers, allmählig dunner jugebend, und ein bis zwen Spannen lang. Die Dberhaut ift braunlicht, unter Diefer fist eine weiße, porofe, und faferichte Rinde, und diefe fcblieft ben citronengelben bolgichten Rern ein. Gie bat feinen Geruch, und einen febr geringen fuß lichten Geschmack. Rec: ftellte vor einigen Jahren Berfuche mit Diefer Burgel an, und erhielt folgende Refultate: 0,320 magricht fuß , bitterliches Extract , und 0,001 haus sichtes Extract maren Die Bestandtheile ber Burgel. magrichte Extract ließ fich jerlegen in bitg Buderfaure, 0,001 Efige und 0,000r Euftfaure und Phlogiston. Durch Betbrennen gab diefe Burgel 0,001 fires Langenfalt, 0,002 vitriolifirten Weinstein, und 0,002 Rafterde. Durch trock ne Deftillation wurde aber außer ber brennbaren und firen Luft erhalten , 0,54 Baffer , 0,16 emppreomatifches Debl. und 0,23 Roblen.

Rachdem nun der Berf. die 24 Classen durchgegangen ist, so beschreibt er die Arzneymittel aus dem Pflanzenret che, deren Raturgeschichte noch unbekannt ist. Zu diesen tst binzugekommen die rothe oder spanische Chinarinde.

Sie wurde im Sahr 1779 allgemein befannt. Die Stude Diefer Rinde find großer, bicker, flach, und weniger gue fammen gerollt, als ben ber gewöhnlichen Chingrinde. braune Karbe berfelben fallt febr in's rothe, und fommt ber bunteln Raffienrinde gleich. Kerner die Roniasrinde ober gelbe Chinarinde. Man fennt unter biefen Rabe men zwen verschiedene Gorten, welche mahrscheinlicher Weis fe auch von zwenerlen Baumen abstammen. Die eine Gore te fommt nur felten por, und beftebt aus fpannenlangen. sufammengerollten rhabarberfarbnen Studen, welche bie Starte bes weißen Bimmete befigen. Der Bruch ift faft richt, ber Geruch fcmach, und ber Geschmack abstringirend bitter. Bon ber andern Gorte halten Die Stucke ebenfalls Die Lange einer Spanne, und befigen meiftens die Dicke einer Schreibfeber. Bon außen ift die Rinde bochgelb, oft roth, und bat unebene bunkelbraune Erhabenheiten. Gie ift febr bart, im Bruche fart fafricht, bat einen fcmachen ger marthaften bisamartigen Geruch, und einen febr bittern aromatischen Geschmack. Die Rinde von St. Se. Sie iff gelblicher ale die gewöhnliche Chinarinde. Man untere fcheidet bavon zwen Gorten. Die eine Gorte foll zu Laga in Bern gefammelt werden, von Karbe gelber als die andere fenn , und im Gefdmack ber gewöhnlichen Chinarinde febr nabe fommten. Die andere Gorte fommt von St. Re in Carthagena , und unterscheidet fich durch eine dunflere Rari be von der ersten. Die Augusturarinde ist erst im Jahr re 1790 befannt geworden. Das Baterland und ber Baum berfelben ift noch unbefannt, und es fen febr mabricheinlich, daß sie weder von Magnotia glauca, noch M. grandiflora, noch Brucea antidysenterica abstamme. Dem außern Um feben nach tommt fie mit dem grabifchen Roffus überein. Die Stude fallen gegen ihre Lange ziemlich breit aus, find

wenig gebogen, und nie zusammengerollt. Im Bruch ift sie glatt, gleichsam harzicht. Der Geruch ist sehr schwach ger wurzhaft, der Geschmack durchdringend bitter, und das Pulver davon hat bas Unsehen des Rhabarbarpulvers.

Bon ben Argnepen aus bem Steinreiche. S. 152 bis 172. I. Bon Erden und Steinen. S. 155. bis 171. Siere au ift bie Diamantspath ; und Birtonerde gefommen , Die aber nur nahmentlich angeführt worben find. Die Erde aus Men: Gub. Bales bat ber Berf. noch nicht gefannt. Bon ber Schwererbe glaubt br. 3. auch noch, daß fie giftige Eigenschaften besite, und wie Arfenif wirte, welche Meinung aber br. B. R. Buchols in Beimar erft vor furgenrin einer eignen Schrift wiberlegt hat. Die Ebele ffeine fest ber Berf. noch unter bas Riefelgeschlecht, felbit ben Diamannt - man follte fur biefen billig eine eigene Claffe machen. II. Bon den Erdhargen. S. 172. bis 178. Ben ber Befchreibung des Bernfteins findet man folgende Unmertung : "Da in der gewöhnlichen Bernfleintinftur nur eine fo unbebeutende Menge bes Bernfteins durch den Beine geift gufaelof't ift; fo ift der Rath derjenigen, welche ibn vorber, nachdem er gepulvert worden, mit ober ohne Laugenfalt, bis er fcwarz geworden, ju roften empfehlen, nicht ju vers werfen , weil ber Weingeift alsbann ungleich mehr babon auffost."- Dier irrt fich Gr. S. gar febr; eine mit ger roffetent Bernftein bereitete Tinftur fieht viel bunfler aus, fie enthalt aber barum boch nicht mehr aufgelof't, wie eine von ungeroffetem Bernftein bereitete Einftur; ben Beweis biervon findet man, wenn durch Baffer und Rochen auf die gewöhnliche Art aus benden bas barg ausgeschieden wird. Die bunfelere Rarbeirührt einzig von dem unter den Roften brenglicht geworder nen Debltheilen her. Su. Beyer's portreffliche Methode, eine fich immer gleiche gefattigte Bernfteintinftur gu bereiten, fcheint

ber Gr. Berf. nicht gefannt ju baben, fonft murbe er fie gant gewiß empfoblen haben, ob fie gleich etwas toffpielia ift. Nach diefer Methobe ertrabirt man erft mehrere Mfunde Bern ftein an wiederhobiten Dablen mit einer giemlichen Menge Meinaeift, icheibet alebenn auf die befannte Urt bas aufger tof te Sart barans ab, und lof't nun von biefem Sarte eine bestimmte Menge in maßig startem Beingeiff auf. Auf Diefe Urt fann man genau bestimmen, wie fart bie Einftur fen. und fie immer gleichformig bereiten. III. Bon ben Galgen. S. 178. Der Berf. führt bier nur Diejenigen an, welche Die Ratur fo baufig liefert, daß fie durch bie Runft dar nicht brauchen gemacht zu werden. Daber vermift man frenlich bas naturliche Bitterfalz, Mineralalfali, Galmiaf u. g. m. IV. Bon den Metallen. S. 179: bis 203. Der Berf. gibt ei nen unrichtigen Begriff bon den Ergen, wenn-er fagt: ... Gin je ber Romber bes Steinreiches, ber ein Metall enthals bas mit Bortbeil, ober boch ohne Schaben baraus abgefchieben werben fann, wird ein Erz genannt". Ben bem Blen iffigur Entber dung beffelben in ben Glufigfeiten, Die Sabnemanniche Beinvrobe empfohlen und befchrieben worden. 1 S. 203, fagt Br. S.: "Bu ben neuern Zeiten find außer ben angezeige ten Detallen noch brev entbecft worben ; nahmlich bas Bag ferblen ; ber Schwerftein , und bas Uraniummetall. Da bie nabere Renntnif Derfelben feinen Ginfluß in Die Bharmacie bat. fo wurde eine nabere Befchreibung berfelben zwedwidrig fenn". Recenfent pflichtet ihm ben, mundert fich aber, baß Br. Gi ben Robalt und Dictel naber beschrieben bat, ba fie boch eben fo wenig, ale jene Detalle, Ginfluß in Die Pharmacie Saben. Die Inhaltsanzeige bes noch zu fole genben zwenten Bandes ift biefem angehangt worben: bas Register aber wird mit jenem Bande erscheinen. it die ... antiani, mondulus elektrik po edeld zawinio y



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

ichn Den 26. Revember 1792.

Ahrnberg in der Bauer, und Mannischen Buchbandl.: Johann Christian Dolk neue Versuche und Erfahrungen über einige Pflanzengiste. here ausgegeben von Johann Christian Gottl. Acker, mann, Prof. in Altdorf. 1792. 4 Bogen in 800. (Pr. 16. fr.)

Diese fleine Schrift verdient Ausmerksamkeit! "Dr. Prof. Ackermann hatte wichtige Grunde zu glauben, daß in den bittenn Mandeln eines der heftigsten Gifte verdors gen liege. Er veranlaßte Orn. D., laut der Worrede, zur Unterstuchung desselben, und steht für die Nichtigkeit und Genauigkeit der Versuche ein. Er bemerkt noch, daß der giftige Stoff in den bittern Mandeln, im Kirschlopberg, und überhaupt in dem Pflanzenreiche weiter verdreitzt sen, als man glauben sollte, und daß kunftig noch wichtige Beobrachungen über mehrere neue tödtliche Giste durch fru. D.

3

befannt werben follen. Ueberhaupt berbienten bie bittern Mittel, die oft fo anhaltend gebraucht werden, in Ruck. ficht ihrer wenigftens einiger Dagen verbachtigen giftigen Gigenichaften, genauere Unterfuchung; indeffen meint br. 21. mit Recht, bag ber reine bittere Stoff nicht giftig fen. - I. Versuche mit dem Rirschlorbeermaffer. Ein Gad mit 30 Pfund frifder Rirfdlorbeerblatter murs be in eine Rammer gestellt, in ber viele Bogel maren; von diefen wurden alle auf ber Stelle todt gefunden ; die in ber Racht bis auf zwen guß Entfernung um benfelben gefeffen hatten. Benm Berichneiben ber Blatter empfand ber Berf. Ropfwebe, bas in Betaubung überging bie acht Lage dauerte, und-mit Mangel an Efluft und Durchfall per: Erodene frifde Rirfcblorbeerblatter aus bem bunben mar. Bafferbade beftiffirt, gaben Debl' und Baffer ; jeties veri einigt fich aber leicht mit biefem, und macht es trube und milchfarbig; in letterm Salle bat es weit ftarfere giffartige Wirkungen, als wenn es hell, und von Deblicheiten mehr fren ift. Das Debl ift nicht allein an fich, nebft bem Debl aus bittern Mandeln, bas ftartfte vegetabilifche Gift, welches wir tennen; fondern es vermehrt auch alle Mabl die Birt. famfeit des aus den Rirfdforbeerblaftern beftiffirten Baf fers ('Diec. barf alfo faum erft"bemerten bag man auf Diefen wichtigen Umftand febr aufmertfam fenn maffe, wenn man bas Ririchlorbeetwaffer als Argnen anwendet. Das in den Apothefen befindliche ift bald mafferhell, bald milde farbig: folglich in febr berfchiebenen Graden wietfam ). Die giftigen Wirfungen bes gedachten Dehle und Baffers geigten fich bei fleinen Bogeln febr auffallent. Spuren bon ber gewaltsamen Ausdehnung ber Gefässe und von bem aufgelof'ten Blute entbedte man nach bem Code überall.

(Es ift bekannt, daß man bas Rirfchlorbeermaffer febr ent pfohlen hat, um diches und gabes Blut aufzulofen, und Die bavon abhangenden Rrantheiten zu heilen. Sat man baben vielleicht auf die gewaltsame Ausbehnung ber Gefaffe ju wenig Rucfficht genommen? .. Rec. lagt jest eben einer Berfon; die im boben Grade fcmargallicht ift, und an folden Berftopfungen im Unterleibe leibet, auch baben bisweilen eine Urt von epileptifchen Unfall bat, bas Rirfche forbeermaffer nehmen. Seine auftofenden Wirkungen geie gen fich auffallend, und auf ein gegebenes Laxiermittel wers ben eine Menge ichmarger, gaber und flodichter Unreinigkeit ten ausgeleert. Der epileptifche Unfall fommt aber ftari fer und häufiger; vielleicht wegen der gewaltfamen, Ause behnung ber Gefäße ? -- ). II. Vom Gift der bittern Mandeln. Das tobtenbfte vegetabilifche Gift, bas, fo wie bas Gift bes Rirfchlorbeers, mit unglaublicher Schnels liafeit auf bas Lebensprincipium felbft, ohne fichtbare Bers letung bes Theile, ben es berührt; wirft, ift in ben bite tern Mandeln enthalten. Es besieht in einem bochft wirfe famen Dehl, und einem Baffer, Das fich leicht mit bie fem berbindet, gerade fo, wie ben bem Rirfcblorbeerbaum. Der Berf. erhielt es auch burch Destillation aus bem Bag ferbabe, und gwar aus dem Rucftande ber bittern Dans beln ber nach ber Undpreffung bes gar nicht giftigen Many belohle guruchtleibt. - Daß wir die bittern Mandeln in bem Gebackenen ohne Rachthetl genteffen, ruhrt baber, baß burch bie Sige bas Gift benm Bacten, verflüchtigt wird ( Wohl auch von ber geringen Menge, und von bem unquindfen Deble, wodurch bas Bift eingewickelt wird Wenn bie Thiere Bogel , Raninchen und Ragen bie ber Berf. mit bem Gifte Des Birfcblorbeers ober Der bittern Man 10 11.34

Manbeln vergiftete, fogleich einen Durchfall befanien, fo genafen fie unmittelbar in wenigen Minuten, jum Beweit fe, baß bas Gift auf ben Schlund und Magen nicht wirft , fondern anf bas Lebensprincipium felbft. .Schlunde und Dagen fand ber Berf. gewöhnlich etwas mehr Schleim, als naturlich; fonft wirfte bas Gift ber bittern Mandeln auf das Blut und bie Blutgefaße gerade fo, wie bas Gift bes Rirfchlorbeers. - Beude Gifte machten, baf fich bie Pupille außerft erweiterte, und ger gen bas ffartfte Licht unempfindlich murde. Gie fcmach. ten die Empfindlichkeit und Reigbarteit in bem Grade, baß man ben Thieren, Die bas Gift befommen hatten, aber noch febten, in's Muge, ja felbft in bas Ructen mart flechen tonnte, ohne baß fie es empfanden. in Bunden, Rinftieren, und felbft in die Scheibe gei bracht, außerte bas Gift feine tobtliche Birfung. ben Froft murbe es fcmacher, aber nicht unwirtfam. -

Das aus dem Burbaum destillirte Wasser zeigte keine Spur von Gist; auch nicht das aus dem Tarusbaum. Das einsache und rohobirte, auch mit vielen Dehltheilen vermischte Wasser aus den Pomeranzenblättern war nicht zistig. Auch das einsache Wasser aus dem Sospser Zeigte keine zistartige Wirkung. Wochte diese aussührtiche Anzeige einer so kleinen Schrift etwas dazu bentragen, den Verf. zur Fortsetzung seiner lehtreichen Versuche zu vermögen!

Jeno auf Kosten des Berfassers: Dr. Christiani Gothfridi Gruneri Prof. Med. Jenensis Lusus medici. 40 Sett. in gr. 410. (Pr. 30 fr. )

1. 177

or self angular or or angular fire or

Unter dieser Aufschrift liesert uns der berahmte Dr. Berf. sieben lateinische Amtsreden, welche er ben verschiedenen Anlässen an seine Zuhörer gehalten, und nunmehr auf Zudringen mehrerer seiner Freunde zusammen herausgegeben hat. Rec. hat sie mit vielem Bergnügen durchgelesen; indem sie nicht nur, wie alle Producte der Grunerschen Feder, mit Attischem Salze gewürzet, sondern auch in einer acht: rösmischen Sprache geschrieben sind. Da sie keines Auszuges fähig sind, und da man ohnehin von jedem gelehrten Arzte (Denn für den Receptschreiber gehören sie nicht) erwarten kann, daß er sie, sobald sie ihm unter die Hände kommen, gewiß nicht ungelesen lassen werde: so begnügt sich Rec. nur die Inhaltsanzeige hierher zu sesen:

Oratio I. De venerabili divi Aesculapii barba.

Oratio II. Laus febris.

Oratio III. Laus podagræ.

Oratio IV. Stultitiæ medicæ encomium. Ein wurs diger Pendant ju des Erasmus Encomium moriæ. Erefe fend und beißend find die hiebe, welche da der freymuthige Gruner den medicinischen Charlatanen aller Art verseget.

Oratio V. De clerico medico e republica exterminando. Unter allen medicinischen Pfuschern sen gerade der Genilliche der gefährlichste, weil er seinen Salbaderenen nicht selten den Anstrich von Religion und geistlicher Araft zu geben pfiege, und daher ben dem abergläubischen Pobel am meisten Eingang sinde.

Oratio VI. Homo bulla eft. Ein Andruf über bie Hinfälligkeit bes menschlichen Lebens, veranlagt durch ben ploglichen hintritt Raifers Leopold's II.

Oratio VII. Mentiris, ut medicus. Der Urheber,

oder wenigstens der Berbreiter dieses Sprüchwortes war Franciscus Petrarcha. Es ift, wie Recensent, der einnige Wertchen dieses berühmten Italianers eben vor sich liegen hat, aus deffen Libris invectivarum contra medicum quemdam genommen. Rec. wünscht übrigens, daß bieses Sprüchwort nie Schimpswort seyn möge.

Jena: Diff. inaug. medico - chlrurg. de Tumoribus cysticis, quam præside Justo Christ. Loder publ. defend. auctor Bernh. Henr. Jacobsen. 1792. 40 S. 410.

Gine über die Kenntniß und Heilung der Sackgeschwülste burdaus foulgerechte Schrift, in ber ber Berf. von diefen Befdmulften fehr viel Richtiges vortragt, bas jebem anger benden Urgte gum Leitfaben bienen fann. (Unlängft öffnete Rec. auf bem Ruden eines bejahrten Mannes eine Speckges schwulst, die zwen Ungen geblattertes, Fohlschwarzes Rett, bas burchaus ben Brnchftuden bes Schiefers glich, enthielt ). Sechzehn Beobachtungen und fury beschriebene Geschichten folder von Brn. Brof. Loder geheilter Gade geschwülfte find angehangt, worunter bie erfte febr wicht tig ift. Er fonitt nahmlich eine folche Befdwulft aus ber Augenhöhle, die biefelbe fo ausfüllte, baß bas Mug bor bem Ropfe flund, und flaarblind mar. Rach ber Operat tion nahm basfelbe nicht nur wieder feine Stelle ein, fondern ber Staar verging auch jest', und bas Ange marb gang ger fund. Wahrlich fcon! - Die erfte Thefis beißt : Phlogiston non existit!! - Die Einladungeschrift bes brn. Drof. Loder enthalt: Historiæ amoutationum feliciter institutarum particulam XV.

Dur'en beirg. Dahier veranftaltete bas hiefige medicinis iche Collegium auf ben 30. Dan das Jubelfeft feiner zwenhun: bertiabrigen Eriftens, und fundigte folches burch eine Einlas bungefchrift an, beren Berf. Br. Dr. Wittwer ift, und bie fols gende Aufschrift hat: Entwurf einer Geschichte bes Collegiums ber Mergte in der Reichsftade Murnberg. Gine Ginladungs: schrift su ber offentlichen Jubelfever der vor zweyhundert Jahren geschehenen Errichtung beffelben. Mit Rupfern. Unt 27. May 17922 Murnberg, gedrude mit Stiebnerfchen Schriff ten. 5 Bog. in 4to. Auf bem Titelblatte ift bie fchone Mes daille, welche das medicinische Collegium gu diefer Jubelfener durch ben Medailleur Grn. Werner hat graviren laffen, in Rus pfer abgebilbet. Der Stich ift von p. w. Schwarz. Die Bors Detfeite fellt bas Bortrait Camerav's im Drofil vor, mit ber timschrift: Joach F. Camerarius. Patr. Nor. M. D. Coll. M. Conditor et Decan. Perp. Auf der Rudfeite liefet man in einem Rrange: Collegium Medicum Norimbergense Duo Sæcula Feliciter Perstans. Die 27. Maii 1792. Um Schluffe ift bas Siegel bes medicinischen Collegiums abges bildet burch J. Außbiegele Grabstichel. In ber Mitte fteht Hefe Fulap. In der rechten Sand halt er ben Schlangenftab, neben welchem ber einfache Jungfern : Abler als Stadtmappen befinds lich ift. Bu feinen Suffen fteht ber Sahn, und feine linte Sand rubt auf dem Schilbe bes neueften Stadmappens. Bur Umfchrift Sigillum Collegii Medici Norimbergensis. -Un bem Tage bes Jubelfeftes, Morgens um to Uhr, perfammels ten fich die Glieber bes medicinifchen Collegiums in einem Bims mer des Rathhaufes, wo fich das Advefaten: Collegium gleichs falls versammelte, und feine Gludwunfche burch Heberbringung eines Gedichtes barbrachte. Auf bem großen Gaale bes Raths haufes verfammelte fich eine große Menge einheimifcher und aus; martiger Perfonen. Der gange Senat, mehrere Glieder ber bochanfebnlichen franklichen Rreisgefandtichaft, ein Abgeordneter von ber medicinifchen Facultat ju Altorf, Gelehrte von bem bes nachs 110

nachbarten Erlangen , Die Collegien ber geiftlichen und meltlichent Beamten, bie Blieber bes Collegii pharmaceutici und bes Collegii dirurgici u. a. m. machten biefe Berfammtung glans send. Gelbit bem Rrauensimmer aus hohern Granden murbe ber Gingang gestattet. Der Rednerfinhl mar mit rothem Tuche behangen . und mit golbenen Krangen und Guirlanden gefchmad: wall vertiert; über ibm bing bas Portrait bes Stifters bes medis einischen Collegiums. . Cobald die Blieder des medicinischen Collegiums in Begleitung bes Abvocaten : Collegiums auf bem Caale erichienen maren, und ber Rebner, Br. Dr. Witewer, ben Catheber bestiegen hatte, ließ fich eine vortreffliche Inftrumentalmuft bo: ren , nach beren Endigung Gr. Dr. Wiremer eine Rebe ju Joa: dim Camerar's bestwenten Gebachtniß mit aller Runft ber Declas mation hielt. Nachdem bie Rebe geendigt mar, ließ fich aber mable eine Infrumentalmufit boren , nach beren Schluß fur bie Glieber bes mebicinifchen Collegiums ein folennes Dabl auf bem Rathhaufe bereitet mar, woju ber Abgeordnete ber medicinifchen Racultat ju Altorf, und ein Mitglied bes Abvocaten : Colles giums eingelaben morben maren. Außer einem Gedichte, welches bas Collegium dirurgicum überreichte, erfchienen noch folgen: be, burch biefe Generlichkeit veranlagte Schriften im Drucke': Gragmente gur Beschichte der Bader, Barbirer, Bebammen, ehrbarer grauen und geschworner Weiber in der Reichestadt Murnberg ze., von Johann Serdinand Roth, Diac. ben St. Jacob. 1792. in 4to ben Gig. - Perfuch einer Gefchichte des Upothekerwefens in der fregen Reicheftade Murnberg zc. von ben fammtlichen Mitgliedern bes Murnbergischen Collegit pharmaceutici, Rurnberg ben Stein. 1792. 4to. Der unges nannte Berf. ift Br. Diac. Noth. - Epistola gratulatoria ad Vivos illustres et experientissimos Dominos Doctores et S. R. J. libera reip. Norimbergensis Physicos ordinarios nec non Inclyti Collegii Medici hac in urbe CC. Annos feliciter florentis hodieque sæcularia sacra solenni actu celebrantis Affeffores spectatifimos qua animum fuum hoc fefesto die exultantem devota mente summoque observantiæ cultu testari simulque narrationem succinstam de Vita et Meritis J. Camerarii conditoris hujusce ce-leberrimi collegi adnectere conatur auctor Paulus Sigismundus Carolus Preu, M. Stud. Altdorsii 1792. d. 30. Maii. 3 16 Bog. in 4to. — Die Rede selbst exschen unter sols gendem Litel: Rede 31 Joachim Camerar's des zweyten Ges dächtnis gehalten ben der zwenhundertjährigen Juhelsever des Rürnbergischen Collegiums der Aerste am 30. May, 1792. von Dr. Ph. Ludw. Wittwey, hen Stiehner, in 4to. A. d. J. a. L. 3.

R. R. Verordnung in Betreff ber neuen Merzte. Ansehung der Aerste mird über das Sofdefret vom aten Marg Diefes Jahre nachftebende Erlauterung gegeben : Die Praris in ben beutschen Erblandern fann nur benjenigen geftattet werben, welche die Arinenwiffenschaft nach allen ihren Theilen entweder an einer beutich : erblandischen Universitat, ober an ber boben' Schule ju Pavia, mit gutem Fortgange finbiert, ober fich mes nigftens an einer hohen Schule ber beutschen Erblande einer ftrengen Prufung aus allen Zweigen biefer Biffenschaft, wie man folche auf ben beutfch; erblandifchen Universitaten lebrt, mit gutem Erfolge unterzogen haben. Alle Mergee, Diejenigen, welche in Pavia bie Doctorsmurbe empfiengen , allein ausgenont men g find verpflichtet, wenn fie in einem Lande, wo fie meder bie Argnenwiffenschaft ftudirten, noch aus berfelben ftrenge ger pruft murben, praftigiren wollen, fich ben bem Pratomedicus bes Lanbes, in bem' fie jur Praris berechtigt ju fenn munfchen. mit Beugniffen auszuweifen , baf fie uber alle Gegenftanbe bes medicinifchen Studiums, welche fur bie boutfch's erblandifchen Universitaten vorgefchrieben find, Unterricht erhalten, und ben einer firengen Drufung; bie an einer beutsch erblanbifden bos ben Schule aus allen biefen Gegenftanben vorgenommen murbe, ibre qute Wermenbung barin außer Zweifel gefent haben. Ends lich fen allen benjenigen, welche biefen Forberungen Bemige leis fteut,

sten, in Wien praktisiren wollen, und nicht ordentliche Mitgliesder der ber biesigen medicinischen Facultät sind, zu bedeuten, daß sie sich zuvor derselben einverleiben lassen, und sen der Facultät aufzutragen, solche unter ihre Mitglieder aufzunehmen; doch wird sie dadurch nicht verpflichtet, diesen Aersten auch die Vorifeile der Wittwenkasse, und die ähnlichen Begünstigungen, welche ihren in Wien graduirten Mitgliedern zustehen, zu verleichen. Auch seine diese Aerste zu verhalten, daß sie binnen vier Bochen ben der Facultät ihren Nahmen und ihren Wohnort einsschreiben lassen, so oft sie lestern verändern, solches binnen den ersten acht Eagen anzeigen, und wie vormahls üblich war, bey der Facultät jedes Mahl erscheinen, so oft sie von ihr vorgerüssen werden. Wien, den 30. Okt. 1792.

Instruction fur die zu Solge des Churfurfil. Sachf. Mandats d. d. Dreeben d. 11. gebr. 1792., die Behandlung der Leichen und todischeinenden Menschen betreffend, in Leipzig ans gestellten Leichenfrauen.

\*\*\* 4 12. 3. 5 \$5. 1 6. 1.

Dennach 32. N. als Leichenwascherinn, ober als fogenannte

- den bei biefem ihr aufgetragenen Dienste nicht nur bescheit ben etreu und fleißig, nuchtern und maßig senn, sondern sich auch überhaupt eines frommen und christlichen Wandels bes fleißigen der bedahres
- 2) Wenn fie ju einer Leiche gerufen wird, fich ohne Ners jug einfinden) guchallezeit, wenn fie ausgehet; ju Saufe eine Nachricht, wosse su finden fen gurucktaffen.
- niedl. 3) Jedesmahl, wenn sie zu einer Leiche kommt, wor, allen Dingen nachfragen, wann der Lodgenfolgt fen.
- 4) Nicht jugeben, daß, der Leichnam vor Ablauf 16 Stunden im heißen Sommer, und vor 20 Stunden im Winter, von feinem Lager genommen, ober auch im Winter der Alte ausger fest werde, und wurden

- 5) ihr befregen von beit Umftehenden Schwierigkeiten ges macht, hat fie biefes, und bie Ursachen jener Bidersenlichkeit alebald gehörigen Orts anzuseigen, und bevor von da eutschieden worden, das hinwegnehmen der Leiche zu untersagen.
- 6) Doch kann sie die Wegbringung des Körpers an einen andern Ort gestatten: a) Wenn derselbe ausrinnen sollte, mosfern es anders nicht thunlich ift, der Leiche in solchem Falle ein Wachstuch unterzubreiten. b) Wenn sie weiß, oder von eisnem anwesenden rechtmäßigen Arzt höret, daß die Krankheit der verstorbenen Person sehr ansteckend oder bösartig, 2. B. ein saus les Fieder, Fleckseber, Auhr, Schwindsucht, Krebs oder schlimme Pocken gewesen sey. c) Oder wenn sonst ein anwesender Arzt versichert, daß nach seiner Nederzeugung die Leiche von dem Lager ohne Bedenken weggenömmen werden könne: in allen andern Fällen muß sie sich, wie oben steht (4. und 5.), vers halten.
- 7) Weiß, hort, oder fieht fie, daß die Leiche eine schmans gere, oder im Gebaren selbst leblos gewordene Frauensperson ist, so soll sie nicht nur wie oben, (4. und 5.) werfahren, sondern auch ohne allen Zeitverlust, und augenblicklich, wosern dieses nicht schon von den Anwesenden beforgt worden, und auch, wennt diese das nicht zugeben wollen, für schleunige Herbehrufung des nächsten Arztes oder Wundarztes sorgen; damit derselbe die zur Rettung der Leibesfrucht nothigen Vorkehrungen tresse.
- 8) Ber Leichen neugeborner Kinder foll sie benfelben mit dem kleinen Finger tief hinter in den Mund sublent, wur zu ers forschen, ob etwa fäher Schleim daselbst befindlich sep, welcher den Athem verset hat, daß vielleicht das Kind bloß beswegen, nicht wirklich, sondern nur dem Scheine nachtodt iff, Auch soll sie ben solchen Kindern nach der Orffnung der Harnröhre und des Hintern sehen, als welche zuweilen von Geburt an verwachsen und verschlossen sind, so daß wegen gehinderter Ausleerung der Unreinigkeiren ein scheinbarer Esdeerfolget. Ro sich etwas dieser Art sindet, da soll die Leichenfrau dafür sorgen, daß ein Bunds artt schlennig herbengehohlt werde.

- 9) In allen und jeden Fallen, wo fie hort, daß sich die verstorbene Person, zuvor dem Ansehen nach vollsommen wohl befunden, und plonlich, oder nach einer leichten kurzen Answandlung von Uebelbefinden leblos geworden sen, soll sie dars auf dringen, daß alsbald ein Arzt oder Bundarzt herzugerusen werde.
- 10) Eben dieses soll sie auch thun, wenn sie hört oder weiß, daß die leblose Person zuvor mit der fallenden Sucht, Mutterbes schwerden oder Krämpsen behaftet, oder zu öftern tiefen Ohns machten geneigt gewesen, oder vom Schlag oder Blit gerührt, oder unter einer hestigen Blutstürzung entseelt worden; ingleischen, wenn sie hört, oder den geringsten Verdacht hat, daß der Werstorbene auf eine gewaltsame Art, es sen durch Gift, Wunsden, Erstickung im Kohlendamps, oder sonst um's Leben gekoms men sen.
- II) Desgleichen, wenn sie mahrnimmt, daß der angebeliche Lodte noch eine rothe frische, oder doch nicht die mahre Leichenfarbe, ein noch volles nicht eingefallenes Gesicht, in den Augen noch einigen Glanz hat, und die Glieder völlig biegsam sind, oder wenn sie gar wahrnimmt, daß noch einige Spur vom Herzschlag auf der linken Seite der Bruft, oder vom Athemhohelen übrig ist.
- Leben in einem fürzlich dem Ansehen nach verstorbenen Menschen sen, soll sie folgende Proben ben jeder Leiche machen: a) Ders selben eine Untertasse oder etwas riesen Teller voll Wasser auf die Brust fetzen; dewegt sich nach einigem Stehen das Wasser auf seiner Oberstäche noch, so ist noch einiges, obwohl schwaches Athemhohlen, und folglich Leben übrig. b) Der Leiche einen vorher trocken abgewischten kalten Spiegel, oder einen neuen und wohl politren zinnernen Teller vor den Mund halten; wenn biese ansausen, so athmet der scheinbar Todte noch. c) Dieß ist auch der Fall, wenn eine vor den Mund gehaltene Flaumsssche etwas hin und her bewegt. b) Ingleichen, wenn die untere Kinnlade, nachdem man sie mit der Hand von der obern Kinus

Rinnlade abmarts gegen die Bruft gejogen hat, wieber in bie Sobe fleigt:

- 13) Die Leichenfrau foll fich zwar in allen gallen, mo fie mit Grund vermuthen fann, bag noch Leben im Rorper fen, als ler übeigen eigenen Berfuche enthalten , mohl aber bis jur Ans Funft eines Arites ober Wunbarites folgende Mittel int. Wies berbelebung anwenden : a) Der leblofen Berfon ihren Rabe men oder fonft berfelben befannte Worte fehr ftarf in's Obr fcbrenen, ober fcbrenen laffen. b) Das Geficht mit faltem Baf fer in wieberbohlten Mablen befprigen. c) Rampherefig und Salminkgeift (Belchen fie ju dem Ende immer ben fich zu fuh: ren hat minter die Rafe halten, und an biefelbe, ingleichen an Die Schläfe und Sande ftreichen. b) Die Weme ober Fußsohlen mit einer Burfe ober wollenem Grieflappen, ober in fcharfen Chia oder Branntwein igetauchten Duchern fcharf reiben. Waffer von einer Sohe tropfenmeis auf die juvor entblofte Berge arube ber leblofen Berfon fallen laffen. Diefes fann vermittelft eines Giegbedens gefchehen, welches eine neben bem leblofen Rorper auf einem Stuhl ober Tifche fiehende Berfon, fo hoch als möglich bergeftalt empor halt, bag bas Baffer auf ben eben gebachten Theil fallen muß. In Ermangetung einer Gieffanne fann ju gleicher Abficht, und auf diefelbe Art febr: bequem ein Rrichter gebraucht werben, in beffen Roht man einen basfelbe bennabe; boch nicht gang verfthließenben Pflock ftett, und ihn bier: auf mit faltem Baffer anfullt. Ben allen biefen Berfuchen, und auch fonft muß bie Leichenmachterinn barauf bringen, daß bie Lei: che mit bem Ropfe etwas boch gelegt werbe.
- ra) Findet sich etwas von fest anliegenden, enge juges bundenen, oder jugeschnallten, geknöpften ober geschnurten Rleidungsstücken an ber Leiche, es feven nun Halsbinden, Dembermet, Westen, Schnurleiber, Beinkleider, Rocke, oder Strumpfbander, fo muß sogleich alles bieses locker gemacht werben.
- 25) Die Leichenfrau muß burchaus nicht geftatten, daß ber Leiche ber Mund feft jugebunden, bas Gesticht mit naffen

oder bicken Suchern bebeckt, Die Bruft mit Rafen oder Steinen beschwert, oder wohl gar ber hals mit einer Schnure jugebuns ben werder! 200 in mit ein die fint nach in bei einer Golden.

- fossen muß, wenn nun die oben (4.) gesente Zeit vere fossen if, und die Leiche von dem Sterbelager an einen andern Ort gebracht werden foll, dafür sorgen, daß dieses mit aller Bes butsamkeit geschehe, die Leiche daben genugsam bedeckt sen, und nicht etwa mit dem Kopfe niedriger, als mit den Jussen getragen werde.
- menden, damit nicht ein Mensch, welcher für todt gehalten wird, und in welchem noch einiges Leben seyn könnte, verwahrloset, und qu frühzeit zum Begräbniß gebracht werbe. Denn wenn gleich dem äußerlichen Ansehen nach, und nach dem Erfolg der Proben (No. 12.) kein Leben mehr in dem Menschen ift, so solltg tie hieraus noch nicht mit völliger Gewisheit, daß er völlig todt, und wieder auszuleben ganz unfähig sey; davum muß die Leichenfrau
- 18) nicht geschehen laffen, daß ber vom Sterbelager mege genommene Rorper, jumabl im Winter in ein gang faltes ober feuchtes Behaltniß gebracht, noch
- 19) wein er vor bem Begräbniftage in ben Sarg gelegt wird, in bemfelben cher? als in iber Stunde bes Begrabniffes jugebeckt; ober iber Deckel bes Sarges gar aufgenagelt ober eine gefchraubet werde.
- 20) Heberhaupt foll sie, besondere unten angegebene Bors fälle ausgenommen, den von ihr auszuftellenden Schein den Angehörigen der verftorbenen Penson nicht eber geben, als wenn nun dren volle Cage oder 72 Stunden feit dem Ableben verstrischen, und die Kennzeichen des Codes deutlich wahrzunehmen sind. Mit diesen Kennzeichen des Lodes soll sie sich daher sorgfältig nach dem hier folgenden Unterricht bekannt machen.
- 21) Es find noch feine juverläßigen Beweise des Cobes:
  a) Wenn Codtenfecke auf der Saut ju feben find; b) wenn sich ber sogenannte Leichengeruch verfpuhren lagt; c) wenn man feis nen

nen-Athemenbed Puls bemerken kann; d) wenn bie Glieber, kaldschiff, und unbiegfam weiden so einenn das Gesicht blaß, die Nase spisse, und die Schläse eingefaken sind; f) wenn die Angen dhind Glan; weit offen, und wie man sagt, gebrochen sind; g) wenn die Orffnung des Hintern, und bep Weise herablangt; h) wenn die Orffnung des Hintern, und bep Weise bern die Geburt schlass und weit offen sinds id wenn Urin und. Noth von dem leblosen Körper abgehet; denn alle diese Umfang der können sich auch bep wirklich woch tebenden, aber sehr schwachen und rief ohnmächtigen Personen sinden, und wenn gleich, im Fall, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, daß sie alle oder die mehresen derselben densammen sind, das ausgeralen Zweiselegest.

mile 22) Das einzige untrugliche Rennzeichen; baffein Denfch wirflichtrobt fen, ift die mintretende Ganfnif ober Dermefung. Diefe erfennt man a) an bem fauten anshaften Geruch; b) an bem Aufichwellen Des Gefichte und Unterleibs ; chen ben grus nen und braunen Gleden, melde befonbers am Unterleibe , und an den Geburtetheilen jam Borfchein fommen ; b) baran; bag aus ber: Rafe und bem DRuibe eine flinfende Feuchtigfeit flieft ; e) baran , baß fich , wenn man irgend einen uffeifchartigen Cheil berb angreift; bas Dberhautchen bavon abfondert und losftreift; to wie auch: f) bie Augapfell, wenn fie mit ben Fingern, ober fonft ftart gebruckt, werben , Bruben bavon behalten ... Boben aber waht zu bemerken after das alle diefe Rennteichen einen eine teln , fondern nur , menn fie benfammen find , die eingetrettene Bermefung und folglich iden Dod juverläßig:bemeifen , indem 1. B. bet aashafte Geruch fur fich jumeilen auch ben noch les benden Menfchen bemerkt wird. in bei ? nie bemeit der ? eine

23) Benn sich alle diese Merkmahle der Fäulnist als ges wisse Beichen des Lobed, noch vor dem dritten Lage nach dem Ableben offenbaren, so fann die Leichenfraunden, Schein, ger gen welchen die Eulaubnis dur Beerdigung ercheile wird, n den Angehörigen des Berstorbenen ausstellen untwinnstifte in diesem Falle die Ursache der frühern Ausstellung auf dem Scheine auf merken bei ein die Lage der der die dem Bei bei bei werten

Rellt werden, wenn ein anwefender Arzt pflichtmäßig bezeuget,

daß ber Beiftorbene megen Beschaffenbelt ber vorhergegangenen Krankheitigewiß todt fenge ober ohne Gefahr für bie Lebandigen nicht langer aufbehalten werden dutfel 3:3 3. 1930 30.23 3.3

eachter fie in einem warmen Behaltnis ftunde, nach drey vollen Lagen noch nicht obige Merkmable des gewiffen Lodes hatte, so muß die Leichenfrau vorerft beshalb besondere Berhaltungabefeble einhoblent

2694 Die Leichenfrau foll, damie die Luft ant idem Orte, wo die Leiche fieht, nicht verdorben werde; dafür wegen, daß die Fenfter und Ehuren fleißig geöffnet, und dafelbft Effig aufiglubenden Roblen jum Berbampfen bingeftellt, auch mit Wacholbere beeren ober Agtftein fleißig geräuchert werbereiter und 1

27) Sie selbst muß sich, um ben ihrem Geschäfte gefund zu bleiben, reintich halten ; oft, wenn sie ben Leichenzift, ause spucken, mit Wachotberessig den Mund und die Nase auswaschen, überdieß, wenn sie Leichen von Personenzu beforgen hat., wels che an fauten oder ansteckenden Fiederungestovben sind, eher sie dieselben angreist sowoht, als auch nachber die Hande mit: Kamp pferestig waschen, auch ben ihren Verkichtungen ofwein wenig Kanpfer Lauen, ohne ihn binunterzuschlucken.

ein Fauls oder Fleckfieber, die Ruhr oder die Blatterm gehabt hat, nach. Möglichkeit bafür forgen, daß Niemand weit nicht ben der Leiche innumgänglich nothwendiglift, junderfelben gelaft fen werdetit auf

29) Sie druß jebe Leiche an ben zwen erften Lagen mach bem Sober täglich wenigstens bren Mahl, am letten Lage aber zwen Mahl, immer ein Mahl am frühen Morgen, und ein Mahl gegen bie Nacht am späten Abend besichtigen.

19.0) Sie miß, wenn bie Beerbigung nun gesehnäßig ger schehen kain, ben Angehörigen bes Verfiorbenen in jedem Falle einen von den ihr gegebenen gedrucken Scheinen zustelleng auf welchem die leergelassenen Grellen mit dem Nahmen vor Bed korbenen, Jeinem Wohnorte, dem Todestage, der Jent proelche seit dem Lode verftrichen, dem Lage der Ausstellung des Scheinst und ihrem, der Leichenfrau Nahmen auszusüllen sind. Leipzig



## Medicinisch = dirurgische Zeitung,

Den 29. Dovember 1792

Gotha ben Ettinger: Versuch einer Geschichte des Verschönerungstriebes im weiblichen Geschleche te; nebst einer Anweisung, die Schönheit ohne Schminke zu erhöhen, von Dr. Georg Ernst Alet ten. 1792. Erster Theil 252 Seit. Zwenter Theil 237 Seit. in 8vo. (Pr. 1 Kthl. 12 Gr.)

Dr. Dr. Aletten lebte ehemahls in Wien, wo er die Wiener medicinische Monathaschrift besorgte. Er ging barauf als Feldmedicus nach Schweden. Die vorlies gende Schrift war schon 1787 in dem Wiener Damenkalens der angekundigt. — Der Verf. sagt uns, er habe bed Betrachtung der weiblichen Natur (Worunter er das weibliche Geschlecht im allgemeinen, mit allen seinen vorzügslichen Eigenschaften, Anlagen, und Grundtrieben versieht) gesehen: daß dieselbe so viel Vortreffliches in ihrer innern Einrichtung beherberget, daß es schwer zu begreifen sen,

ш

wie fie geither bon bem größten Theil ber Danner; und pon ben Frauenzimmern felbft, fo ganglich verkannt merden fonnte. Diefe Meußerung laft viel Reues erwars ten, und berechtigt ben Rec. ju einer forgfaltigen Auffus dung beffelben. Bon der Wirflichfeit des Berichonerunas. triebes im weiblichen Gefdlechte. Den Trieb fich ju pur ben und auszugieren, ben wir icon ben gang jungen Dade den bemerten, fieht der Berf. fur den herrichenden, alls gemein und ftete mirtfamen Grundtrieb in der weiblichen Matur an, wodurch fie fich ganglich von ber mannlichen unterfcheidet. (Gollte biefer Berfconerungstrieb der Rrauem simmer von dem allgemeinen Triebe aller Menschen nach Bollfommenheit wirflich verschieden fenn? Mannsperfos nen, die ihre gange Bollfommenheit in außere Schonbeit und Dug fegen, baben einen eben fo lebhaften Erieb fic ausjugieren , ale Rrauenzimmer nur haben tonnen. Rrauens simmer , die andere Bollfommenheiten ber Schonheit und Dem Duge vorgiehen, vernachläßigen biefe oft. Was ieber als Bollfommenheit anfieht, barnach hat er einen Trieb: Diefer Trieb wird aber barum noch nicht Grundtrieb; fons bern er ift bloge Modification des allgemeinen Grundtries bes nach Bolltommenheit ): - Bon bem Bericonerungs triebe in feinem roben, ungebilbeten Buffande. Benfwiele, wie robe Bolfer ihren Rorper verfconern. . Die turfifchen Rrauengimmer, und die Roniginn Elifabeth von England mochten febr bagegen protestiren, baß ber Berf. fie unter Die roben Bolfer fest. - Bon bem boberen Berichones rungetriebe, oder der vollfommenen Ausbildung deffelben ben cultivirten Rationen. — Bon ben bornehmften Bire fungen bes höhern Berfconerungetriebes im weiblichen Ges Schlechte. Empfindungevermogen und Abantafie werden bas Ö

badurch erhoht, belebt, verftarft, und erweitert; er gibt ben Frauenzimmern naturlichen Wis, und bas Gefühl für Ordnung, Regelmäßigfeit, Richtigfeit, Uebereinstimmung, Wohlanstandigfeit, Wahrheit, Schicklichkeit, furz Gefühl für bas Schone. - Bon dem natürlichen Wite ber Frauenzimmer, und bann in ben folgenden Abschnitten von jeder der eben genannten Eigenschaften einzeln. ber Sinnlichfeit bes weiblichen Gefchlechtes fehr gut und anziehend. Bon dem Geiffe der Matur in bem weiblichen Gefchlechte. Einfluß bes Bericonerungstriebes auf ben weiblichen Befang; von dem naturlichen Frohfinn bes weiblichen Gefchlechtes. Mit Bergnugen wird man bas lefen, mas der Berf. von dem Gefchlechtstriebe bier fagt. - Bon der Liebe im weiblichen Geschlechte. Dent benfene den Argte wird folgende Bemerkung intereffant fenn: Wenn ber Geschlechtstrieb zuerft in bunteln Gefühlen ermacht. verfallen viele Madden in eine Schwarmeren, und taue fchen fich beståndig mit fußen : Bilbern. Daburd, meint ber Berf., werde ben reigbaren Madden fcon ber Grund jur Bleichfucht gelegt, Die fo tief in ben Rorper einmure gelt , daß fie ber Argt nur felten bon Grund aus gu tilden vermag. Denn die unaufhorlichen Bestrebungen, Begiere ben , Ballungen , und Emporungen ber Seele , Die bamit verbunden find, muffen allerdings verberbliche Beranderuns gen in bem Rorper hervorbringen. Es fommt alfo febr viel barauf an bag ber Geschlechtstrieb gleich ben feinem Ers machen eine gute Richtung befomme, worüber ber Berf. bier febr gute Regeln mittheilt. Ueberhaupt ift ber Ginfing ber verschiedenen Urten ber Liebe auf Rorper und Geiff in Diefem gangen Abschnitte febr treffend bargeftellt. - Bon ber edeln Ginfalt, ber Sparfamfeit und Genugfamfeit, als 2 11 Folgen

Rolgen bes wirffamen Berfconerungstriebes im weiblichen Gefchlechte. Bon bem Gefühle bes Guten und ber Tugend überhaupt im weiblichen Gefclechte; bon feinem Gefühle des Großen und Erhabenen, und bon feiner mabren Gottes: furcht und Andacht; - alles auf den Bericonerungstrieb pon bem Berf. juruckgeführt. Go wenig auch alle biefe Gegenstande in der Sphare Des Arztes zu liegen fcheinen, fo hat fie boch ber Berf. auch fur ihn nicht ohne Intereffe dargefiellt; nur muß man bier immer an einen Argt dens fen, ber ben feinen Rranten etwas mehr thut, als ein bandmerfmäßiges Recept nach einigen Rragen niederzuschreis ben. - : Bie hierher batte ber Berf. ben Berfcbonerungsi trieb betrachtet, wie er ber Ratur bes Beibes nach eigenti lich fenn tonnte und follte, wie er aber leiber ben une fich gemeiniglich nicht mehr zeigt. Dief, fagt er ; ift bas weibliche Geschlecht gefallen , weit von ber Matur abgears tet. und von feiner liebensmurdigen Urfprunglichfeit berabi gefunten. Dieß führt ibn im

Tweyten Theile auf die Ausartung bes Werschöner rungstriebes im weiblichen Geschlechte. Dieser Theil ist dem forschenden Arzte; der in der Denkungs und Hand; lungsart unsers Zeitalters alles aufsucht, was auf Mem schemobl und Weh Einfluß hat, nicht, wenig anziehend und lehrreich. Man sieht, daß der Verf. die Menschen, befonders in höhern Ständen keinen gelernt hat. Won der Schminke und den schädlichen Folgen derselben. Richts hat der Verf. gespart, um die Abscheulichkeit und Schädlicheit des Schminkens recht eindringend darzustellen. Ex sah von der Schminke solgende Uebel häusig entstehen: Hicker, übeln Geruch aus dem Munde, saulende; angei fressen, schwarze Zähne, Abmagerung, Bleycolik mit Lähr mung

mung ber Bande, frampfartige Bergerrungen ber Gefichte: mudfeln, gichtische Rrantheiten. Er fpricht indeffen nur von der Schminte, und ihren ichadlichen, abenden, aus: trocknenden, die Ausdunftung bemmenden, giftartigen Bire tungen im Allgemeinen; beffer mare es aber gemefen, wenn er mehr auf einzelne Urten der Schminke, Die besonders haufig im Gebrauch find, Rucfficht genommen, und ben Schaden jeder einzelnen geborig bargestellt batte. Es gibt allerdings einige weniger ichabliche Arten; und Frauen: simmer, die fich folder bedienen, werden ben Berf. bet Uebertreibung beschuldigen, und meinen, daß fie des Berf. wohlgemeinter Rath nichts angehe. Ueberdem gibt es boch Ralle, wo der Gebrauch der unschuldigern Schminkmittel nun ein Mabl unentbehrlich geworben ift. Damit fen ubrie gens der widrigen Gewohnheit überhaupt nicht das Wort geredet: wir mochten vielmehr jeder Bolizen mehr Bache famfeit auf den Bertauf icadlicher Schminkmittel empfehe len. Man verbiethet ja vergiftete Weine, warum nicht auch vergiftete Schonheitsmittel ? - Bon ber gewohnlie den Lebensart ber grauenzimmer bon adelicher iGeburt oder von bohem Cone; besonders von dem Rachtheil bes Migbrauches warmer Getrante, der figenden Lebensart, ber Gelbitbeffectung, ber empfindelnden Lefture u. f. m. Daß ben Sommersproffen, die boch gewiß nur ein Saute ubel find, die Gafte verbeffert, Berftopfungen aufger fcoloffen , Berichleimungen gertheilt werden muffen , um fie ju beilen, ift doch wohl zu viel behauptet. -Bon dem Ropfpute unferer Frauenzimmer; von den Schnurbruften; von den übeln Birfungen der ffeifen Bruftfleider auf die Gefundheit: von dem Unjuge ber Frauenzimmer überhaupt. Lebbaft macht ber Berf. auf die großen Sehler ben allen biefen

Diefen Theilen des Duges aufmertfam, und zeigt ihren phys fifchen und moralifchen Rachtheil. - Den Befchluß mas den Beptrage jur Philosophie bes Schonen fur Frauens simmer, in Rucksicht auf einige nothige Borkenntniffe, und auf ihre Erziehung. - Reues haben wir übrigens in ber gangen Schrift nichts gefunden; bas Befannte ift aber auf eine so anziehende Beife vorgetragen, daß fie unter den für die Toilette bestimmten Schriften, physisch medicinis fchen Inhalts, immer eine der vorzüglichsten Stellen ver-Dient, wozu fie fich auch durch ein schones Aeußere febr empfiehlt. — Sonft tann man diefelbe auch noch von einer afthetischen und moralischen Seite, ba ber Berf. viele Gorge falt auf Schönbeit bes Ausbruckes vermanbte, und eigente lich eine vollständige Frauenzimmermoral lieferte, betrach ten; aber wer verlangt ober erwartet bas in einer medicinische dirurgifden Beitung ?

Königsberg in der Hartungschen Buchhandlung: Joh, Fried. Böttcher's vermischte medicinisch; chirur; gische Schriften. Zweptes Hest. 1792. 122 S. in 8vo. (Pr. 8 Gr.)

Dir haben das erste heft dieser Zeitschrift in Ro. 20. unf. Zeit. von diesem Jahrg. angezeigt. Die Fortsehung ist mar gerer als der Ansang andgefallen. Folgende Aufsähe sins den wir zu bemerken: 1) Etwas über die Lazarethe der 1790 und 91 in den Winterquartieren gestandenen Regis gimenter der preußischen Armee. Traurig schildert der Bers. den Zustand und die schlechte Behandlung der kranken Sole daten, und der Bürger, denen, wegen Mangel an gehörtigen Anstalten, ein sehr gesährliches ansteckendes Fieder durch

burch ben Einmarfch mitgetheilt murbe; ein Bewels, fagt ber Berf. , von unfern guten Unftalten , und wie durchs Dachte Borfdriften schlecht befolgt werden. 2) Bon ein ner Caftration. Gin junger Menfch befam ohne irgend eine Urfache, außer einer geringen Quetschung, eine Bers bartung am linten Tefticul. Gie nahm fcnell gu, vers urfacte heftige Schmerzen, und wich auf feine Argneymits Die Caffration murde ohne Unterbindung bes Saas menftranges mit dem beften Erfolge unternommen; allein fcon nach 8 Bochen fanden fich neue Schmerzen im Gaar menftrange, und ba, wo er abgeschnitten war, eine neue Berhartung ein, die immer mehr gunahm. Rach und nach vermehrten fich in der gangen gange des Saamenftranges Die Berhartungen, und ein ichleichendes Bieber machte bem Leben des Kranten ein Ende. 3.) Bon einem Bruche der Rippen. Er mar von einer Bindgeschwulft begleitet; die immer mehr gunahm, und Erflicfung brobte. .. Man unterließ aber die Operation, weil der Rrante Giter aus warf, und alfo ju vermuthen ftand, bag er boch an einem Lungengefcmur geftorben fenn murde. Die Bindgefcmulft verlohr fich indeffen von felbft, und der Kranfe genas. Bas er ausgeworfen hatte, war alfo wohl fein Eiter ger wefen?. 4.). Bon Convulfionen einer Geche, Bochnerinn und erfolgtem Bahnfinn. Ein febr gewöhnlicher Fall, ber von dem Berf. mobl hatte beffer behandelt werden tonnen. 5.) Bon einer Bafferichen, die vier Monathe nach dem Biffe eines tollen hundes erfolgte. Eine merkwurdige Ber obachtung von einem Bundarzte Rahmens Rrotel. gender Umftand verdient angeführt zu werden: Der Rrante hatte in der Zeit zwischen der Unsteckung und feinem burch Die Bafferichen verurfachten Tobe eine Perfon gefcmane gert.

gert. Sie gebar zur rechten Zeit ein gesundes Rind, und erachtet das Gift zur Wafferschen, wie der Berf. meint, in den Saften ihres Liebhabers enthalten gewesen war (?); sie nahm auch ohne Nachtheil ihrer Schwangerschaft das in dem Preußischen gewöhnliche Electuarium aus den Mape würmern. — Zum Beschluß erzählt der Berf. 11 gerrichtliche Fälle, aus denen wir nichts besonders auszuzeiche nen sinden.

Leipzig ben Fr. Jatobaer: Ernst Gottfr. Balding ger's 1c. 1c. treues Magazin für Aerzte. Des zwölfe ten Bandes fünftes und sechstes, und des drepzehnten Bandes erstes und zweptes Stud. 1791. in gr. 800.

er erfte Auffat bes sten Studes ift Dr. von Sa lem's zu Emben Auszug aus Jansen Brieven over Italien, voornamelyk den teegenwoordigen staat der Geneskunde &c. Leyden. 1790. 314 Seit. in 800. Da Dr. Dr. v. Salem diefe Briefe bes Brn. Janfen in ei ner beutschen Uebersetjung ju liefern gebenft, fo wollen wir aus benfelben hier nichts ausheben, fondern ihnen bloß bas Zeugniß geben, baß fie fur jeden Urgt in mehr als einer Rudficht gewiß lefenswurdig find. II. Gr. Prof. Suchs zu Jena etwas über die Wirkungen eines verbefferten schmerzstillenden hoffmannschen Liquor. Der Berf. gieht seinen schmerzstillenden Liquor über Braunftein ab. Das Berhaltnig ift : Er übergießt 16 Ungen Braunftein in einer Retorte mit einer Difchung, welche ans 12 Ungen Bitriolobl, und 20 Ungen maffers frepem Beingeift befteht. Die Gabe ift 6, 9, bis 20 Tros pfen , und foll in byfterifchen Unfallen , heftigem Dagens frampf.

Frampf, ben halbfeitigem Ropfmebe, und anbern Mervene aufällen febr vortheilhafte Wirfungen außern. III. 2luse jug aus van den Boid Schrift: Entdecktes gebeis mes specifisches Mittel gegen die Blattern, von orn. Regimentschirurgus Scheidler zu Breda. Diefes Mittel beffeht in Spiesglaszubereitungen, Binnober, Campher, Mprrhe!!! - und einer großen Dofis Chare latanerie! IV. Uebersicht ber im Wiener allgemeinen Rrankenhause vom 16. August 1784 bis incl. den 31. December 1700 behandelten Rranken, nebft den darausgezogenen Mortalitäteverhaltniffen. Rrankengeschichte des grn. Dr. S. in D., die Rec. für einen organischen Rebler im Samorrhoidalspfteme halt. VI. Brunnenlisten von Ems, Mendorf, und Pyr: mont. Vom Sommer 1791. Br. Strack, Prof. der Beichenfunft ju Buckeburg, gibt 6 Rupferftiche über bie vor: züglichsten Prospekte von Rendorf beraus. VII. Were therthum ein Martvrtbum. VIII. Gine Rrankens geschichte, die außerft unvollständig ergablt ift, und von ber boch ber Berf. Die Urfache von andern ju miffen vers lanat. IX. Madricht von einem berauszugebenden Worterbuch, worin die griechischen medicinischen Runftworter erklart find. Prof. Sandel in Marburg beforgt dasselbe. X. Beobachtung von einem Berg: polypen, und XI. eine andere von einer aus Versto: pfung des Drufenfystems entstandenen Bauchtrant. heit, die todtlich ablief - von Dr. Bach, Physikus ju Zeulenroda. XII. Vermischte Auszuge aus nicht medicinischen Schriften.

Sechetes Stud. I. Aleine Bemerkungen über einige Mittel gegen die Epilepsie, besonders über

das Ragologiche Specificum, von Ben. Dr. Jahn in Meiningen. Un einem jungen Menfchen , ber bie Salls fucht batte, verschwendete man alle mogliche Mittel nach vernünftiger Ungeige vergeblich; man magnetifirte ibn for gar, und fam dann ju den Specificis, als Baldrian, Bint blumen, Eichenmiftel, Rupferfalmiaf, Belladonna ac. ac. Much Geheimniffe von allen Orten und bas Ragologiche Mittel murden lange gebraucht. (Br. Sofr. Schweite bard in Carisrube verficherte unlangft ben Rec., bag er burch anhaltenden Gebrauch ber Enopfifden Rachabmung, fo wie sie im Baldingerschen Magazin fieht, eine Kalle fucht gebeilt habe) - Das Aberlaffen balf (naturlicher Beife) auch nichts. Der Rrante ift nun Gottes Barm bergiakeit überlaffen, und bittet alle Mergte und Richtargte um Bulfe, Kalls fie eine wiffen. II. Beobachtungen von verschluckten Dingen, so bis jegt, nach 20 Jahr ren, noch nicht wieder abgegangen find, von grn. Dr. Ritter in Rlensburg. Die verschluckten Sachen find eine halbe Scheere, ein Meffer, und ein hammer ohne Stiel, die lange die furchterlichsten Bufalle erregten, und Die im Bauche zu fuhlen, aber noch nicht abgegangen find. III. Bemerkungen eines Salles, wo zwey Quenti den Brechweinstein fein Brechen bewirkten, von eben demselben. Rec. weiß nicht, mas er baju sagen foll : "Eine halbe Unge biefes Brechweinsteins verfchrieb ich ihm in einer Portion mit Rheo, Valeriana, Oxym. scill. Aqua Menth pip. aufgelost, welche er in einem balben Tage richtig verschluckte, barnach vomirte, und purgirte, womit die Rrantheit gludlich gehoben murde". Es war eine spasiische und convulsive Rrankheit, die von Burmern herrührte. (Medium tenuere beati!). II. Eine

Eine unfern Lefern icon mitgetheilte Radricht. V. 2(Fai demische Meuigkeiten von hollandischen Univer, fitaten, Die wir ebenfalls unfern Lefern icon fruber bes fannt machten. VI. Erinnerung in Betreff des rheur matischen Schmerzens im Gesicht, deffen Beschreit bung im 12ten Band 2ten Stude des Magazins für Aerste Seite 135 Lit. B vorkommt, von eben demfelben. Der Berf. eifert gegen ben unber bingten Gebrauch ber in diefem Falle fo febr gerubme ten Belladonna, und fucht die Merate auf die Saupturfache, auf die rechte Beit, in ber die Mittel gereicht mers ben follen, aufmertfam ju machen. VII. Eine Brang kengeschichte an den Berausgeber, von dem Kranken felbft. VIII. Ueber die Rrankenanstalten in Drag. Ein Auszug aus einem Briefe an den Berausgeber. Drag am 16ten Septemb. 1791. Die ehemahligen vielen Rlofter, die faft die gange Reuftadt einnahmen, find nun mit achtzig taufend Gulben jabrlichen Revenuen ber Bers forgung ber Rranten gewibmet, und biefe Institute ift man bem fo fehr verkannten Raifer Joseph II. foulbig, an bem fich die Menschheit so sehr verfündigte! IX. Sortgesente Drufung der Justischen Erfahrungen und Vertheit digungen, ob fie als Beweise fur die Wichmannie iche Aetiologie der Kräge gelten könne? Don grn, Dr. Großmann. Der Berf. bringt abermahle gute Bes weise gegen die Insettenpathologie an, die man felbft nache lefen muß, weil ber Raum unferer Blatter berfelben Que einandersetung nicht gestattet. X. Nachricht von den Brankenhäusern zu Wien und Bamberg. Das fling fche Institut in Wien fen ju flein, Die Studierenden gu faffen; bas Gebarhaus hingegen lobt ber Berfaffer. Sofr. Mare Marcus von der Einrichtung des Spitals zu Bamberg. XI. Eine lesenswerthe Stelle aus Theophrasti Pas racelst Schriften. Ein geistliches Galimathias — seine kleine Handbibel — woraus der Hr. Herausgeber die Zus eignungsschrift an die Karnthischen Stände aushebt. XII: Hr. Hoft. Vollmar zu Witgenstein an den Herauss geber. Der Verf. des Aufsahes N. Mag. B. 12. St. 2. Seite 180 wird auf Stark's Archiv der Geburtshulfe B. 2. St. 4. S. 17. verwiesen. XIII. Auszug aus einer Leichenpredigt, der dieses Magazins ganz unwürdig ist.

Des dreygehnten Bandes erftes Stud enthatt: Geschichte meiner eignen langwierigen Rolit, nebst Bitte um Consultation, von Brn. Dr. Schmidte mann, ausübendem Urzte ju Bolle im Ofnabructifchen. Der Br. Berf. balt Die Rrantheit fur eine Rerventolif, und Rec. hat teinen Begriff von Rerventrantheiten ohne irgend eine porhandene reigende Urfache im Rorper, Die nun Scharfe, Stockungen aller Urt, frembe Rorper, ober Desorganisation fenn tonnen. Bas bier eigentlich jum Grund liege, ift wirklich hart ju bestimmen; alle Mahl hat aber die Anzeige auf Gicht viel Bahricheinlichkeit, und wenn es auch bloß besmegen mare, weil die Rampfische Beilart bas Uebel mehrere Mable auf vierzehn Tage geline bert hat. II. Vier Abhandlungen von Diepenbring. 1) Den Liquor anodynus mineralis Fuchfii zu bereiten gibt er folgende Methode an:

B. Magnesiæ vitriariorum in pulverem redactæ, Uncias sedecim, Acidi vitrioli concentrati Uncias duodecim, Spir. vini rectificatiss Uncias viginti.

Der gepulverte Braunftein wird in einem Rolben mit ber vorher gemachten Mifchung aus der Bitriolfaure, und bem

Weingeift übergezogen, alebann ein helm barauf lutirt, und ein Alranenglas vorgelegt. Dun gibt man gelindes Reuer, und giebt ben Liquor nur fo lange uber, bis eine fauerlichte Rlußige feit jum Borfchein fommt, bie nicht, wie in ter guchfichen Procedur mit jum Liquor tommen muß. 2) Elende Res cepte (Sind bennahe in allen Apotheten angutreffen ): 3) Auszug eines Briefes an Brn. M. M. Ju g. mit noch einem Fleinen Zusatz vermehrt, und 4) ein Machtrag über die bephlogististrende oder brennbarangier bende Rroft ber Robien , bie ber Berf. am Ende mit Blaproth und Gadolin für mechanisch erflart. Galg naphte fagt er, habe man bis beute noch feine. III. Get fchichte einer Manie. Ein fehr unbollftanbiger Bericht an ben Bru. Berausgeber jur Confultation gefandt. IV. Eine vollständige Machricht vom Bamberger Rrant fenhause, von G. E. Baldinger, ein in aller Ruch ficht vortreffliches Inftitut, von bem ber herausgeber hier einige Aftenfinde mittheilt. miV.: Sortgefente Machricht von der Unstalt für arme Kranke in St. Petersi burg. Auch Diefes Infittut hat merfliche: Fortfdritte ger macht, und es bient ben bortigen Mergten jum mabren Rubm', bag fie fich fo werkthatig, und unentgelblich fur Diefe Anftalt intereffiren. VI. Vifum repertum eines wohl weisen Beldscheevers, bas Die Seite nicht verbient, Die es in biefem fonft fo nublichen Magazine einnimmt. VII. Gutachten über die Rranfheit im neuen Magasin-12. B. 3. St. S. 201. pon frn. Dr. Großmann fit Glabenbach Der Berf. glaubt, baß jene Rrantheit Såe morthoidalgufalle maren ; und behandelt diefeiben ale folde mit wirtfamen auflofenben Mitteln; beren Borfdrift er bier angibi. VIII. Verzeichniß der Veranderungen ber fremden Religionsgemeinden in St. Detersburg.

ø

IX. Verschiedene Machrichten von gen. Joh. geinr. Scheller, worunter auch eine Schubschrift fur ben Subs limat in lesen ift. X. Etwas über Roblenversuche von gen. Diepenbring, welcher fcon viele Erfahrung gen bamit gemacht hat, und nach ben Bortbeilen ; bie bies felben ben berichiebenen Droceffen gemabren, febr gufrieben ift. XI. Literarische Zusäne zu der Abbandlung von der Dest. von E. G. Baldinger. XII. Ueber Quacti falberey, von Coppenhagen datitt, wo die Mitglieder eines Collegium medicum als Saufbruber und Sanoranten im Gradu superlativo angegeben werden. XIII. Noch ein Mefferichluder. In Lenden, in ber Gt. Peterstirche, ift die Abbildung von einem Bauer, Rahmens Andreas Grunbein, ju feben, ber ein Deffer verschluckte. Dan offe nete ihm ben Magen, nahm es beraus, und ber Mann lebte nachber noch 8 Sabre!!

Jweptes Stud. I. Rleine Huffane von Den. Dr. G. Conradi ausübendem Arste in Sameln. Eine todtliche Rrankheit des Unterleibe mit der Section, Die eine Bereiterung des Zellengewebes zwiftben ber Sarns blafe und bem Maftbarm' geigter Die Beilung, einer Darmgicht, Die auf eine Ruhr folgte. Der Berf. leitet Dieselbe von einem Rrampf ber, weil fie auf ben Gebrauch bes Mohnfafts wich. Ein Paar Worte über die Diat nach Operationen, in's Besondere des grauen Staaren Der Berf. alaubt mit Decht , Dag eine firenge Didt, und Die Prafervatifmittel gegen folgende Entjundum gen, Die die Wundarzte fogleich nach Operationen gu vers pronen pflegen ; fchablich feyen: Wirflich werben auch bie Rrafte der Matur, und ber Muth ber Rranten, bie bie wefentlichften Bellmittel fint, über allen Begriff bavon ges schwächt. Bin geheiltes Unvermögen. II. Statuten

und Binrichtung bes 1792 im Janer neu eröffneten Gebarhaufes zu Marburg. Bon dem Director beffel: ben Brn. Bofr. und Prof. Stein. III. Recepte von einem Quadfalber, voller grammatikalischer Schni: ner. IV. Moch ein schones Recept. V. Orthogra: phie eines Regiments , Seldscheerers. VI. Elende Recepte. VII. Sunf elende Recepte. VIII. Woch zwey elende Recepte. (Wenn der herausgeber biefes Magazins alle elenden Recepte befannt machen will, fo bat er mabrlich viel ju thun. Rein Argt wird diefen Un: finn lefen, und Dec. batbefmegen ben Bunfch ichon ofters geaußert, daß es dem brn. geheimen Rath gefallen mochte, Diefe Blatter mit nublichern Dingen angufullen, movon er obnebin einen fo großen Borrath hat). IX. Medicinis iches Gutachten über die Rrankheit des grn. G. in D. (Giebe Mag. B. 12. St. 5. G. 437.) von Grn. Dr. Conradi in Samelnin Der Berf. fieht jeffe Rrantheit als einen Morbus folliculorum mucoforum intestini recti an Der von einer metaftatifch babin abgefesten Scharfe, tind ortlicher Schwache bes Mafidarms entftanb. Er rath daber borerft auflofende bann ftartende Mittel, und Rine fliere auf Maun. Die Bufalle von ju großer Reigbarfeit murberer mit großen Gaben Mohnfaft, und die allenfallfie gen rheumatifden , ober gichtifden Scharfen mit Schiere ling & Gifenbatt; und Bitterfuß behandeln. (Diefe briliche Schwäche, und eben befregen entstandene Ablagerung fole der Scharfen fieht: Rec? foreben, nicht auf bem Maftdarm. fondern auf ben Beugungborganen eines außerff empfinde lichen Beibes; und fes mare mahrlich der Dube werth, Diefes Tranerspiel in extenso aufzuführen, meil die une gehertre: Mannigfalfigfeit ber Bufalle gewiß fur Werzte eben fo inftructif, ale diefelben fur den beilenden Recenfenten ei

ß

d

ď.

11

Ħ.

11

ne rafflofe Geifel find ). X. Clofftus Mittel gegen ben Bandwurm. Befanntlich beftebt bieg Mittel in einem Abende gegebenen Dehl, und ben folgenden Morgen nuchtern barauf genommenen Gummi Gutt. Das fogebeißene Bras parirpulver aus Quedfilber balt er fur eben fo unnotbig als bie Bepfage ber übrigen Mittel jum Gummi Gutt. Madrichten über neue Schriften und medicinische Unstalten in England, Frankreich, und Solland von Arn. Scheller. Dr. Sch. bat fich vorgenommen, ben Nouveau Plan de Constitution pour la Médecine en France in's deutsche ju überseten (Sat er die Mederersche noch nicht gesehen ?). Die prophplaftischen Mittel bes van den Bosch gegen die Docken find hier noch ein Mahl abgebruckt: XII. Untwort auf die Erinnerung im 12. 3, 6. St. S. 524 diefes Magazins von grn. Dr. Mufti. Gine Erflarung, moben ber Charafter bes brn. Praftifus Scheller nicht viel gewinnt. XIII. 2111830ge aus nicht medicinifden Buchern, worunter bie Bes fcbreibung ber Bafferfchen allein ben Blas verdient. XIV. Bevtrag gur Geschichte ber Deft, eine aus ber gung sovofischen Bibliothet ber neuesten medicinisch dirurali fcben Literatur entlebnte Recension bes Eufeb. Valli memoria fulla peste di Smyrne del 1784. XV. 270ch ein Bevi trag zur Geschichte des Dreußischen Mefferschluckers von E. G. Baldinger. Der Berf. municht zu miffen. ob bieß ihm jugeschickte, und aus einem Rolio Buch berause geschnittene Aupfer nicht aus bem Theatro Europæo fen? Ber basfelbe befist, mag die Gute haben, bem Grn. ger beimen Rath Diefen Zweifel ju lofen. XVI. Ruffifcher Zwas oder Quas, das gewöhnliche Getrant ber Ruffen XVII. Muszug aus einem Dommerichen Rirchenbuch die Berechnung unebelicher Geburten betreffend



## Medicinifd : dirurgifde Zeitung.

## Den & Decembet 179a.

Berlin in der Frankschen Buchhandlung: Kinzig möge liche Zeugungstheorie; oder die Erzeugung des Menschen. Ein Lesebuch für Cheleute, Chelustige, Jünglinge 20. 20. Bon einem ausäbenden Arste. 1792. 136 Seit. in 800. (Pr. 24 fr.)

Jena: Diff. inaugural, sistems examen nuperæ theorize de absorptione seminis vaginali, quam d. 8. Octob. 1792: defend. C. F. Schmalz. 34 Sett. in 410.

Der Berf. von Ro. I. ist entweder selbst mit unserer altern und neuern Literatur vollig unbekannt, oder er seht eine sehr große Unwissenheit ben seinen Lesern woraus, im dem er eine Zeugungstheorie als seine eigne neue Ersindung vorträgt, die schon seit geraumer. Zeit hin und wieder der hauptet, hierauf wieder vergessen, dann aber neuerlich wies der von Grasmeyer (De conceptione et socundatione

hu-

humana, Gott. 1789.), und von einem Englander ( C. unf. Sta. Do. 10. v. b. J. ) auf das eifrigfte vertheibigt murbe. Raft wortlich fummt die Theorie unfers Berf. mit Der bes Englanders überein, und ba wir diefe fcon a. a. D. porgelegt haben, fo tonnten wir bier aller weiteun Dube überhoben fenn, und es ben ber Ruge der Unwiffen, beit ober Unverschamtheit des Berf. bewenden laffen. hat indeffen ben feinem Buche, außer ber Befanntmachung feiner einzig möglichen (?) Theorie, noch bie Abficht . Je: bermann über bas Zeugungegeschaft ju belehren, und bei fdreibt zu Diefem Ende Die Beugungstheile benber Gefchleche ter, fest auch viele biefen Gegenstand betreffende physiolor gifche Lebren bingu. Bir find hier aber auf fo viele Keh: ler und Grrthumer geftogen, daß wir glauben muffen, fein Mrat, fondern irgend ein mußiger Denich habe gang im Geifte bes berüchtigten Seldicheerers Eiffot (Der bei fanntlich bas Bublifum icon mit wiederhobiten Ausgaben einer abnlicen Schrift, Die ben Gebeimnissen Feuscher Liebeswerke von Venette gleich tft) bas Ding zusam mengefchrieben. Un wolluftig ausgemablten Stellen fehlt es auch nicht: fie muffen Baaren biefer Utt berfauflich machen. Blof in Diefer Abficht ift es auch mohl nur ger fcheben , bag ber Berf. verfichert, man werbe nach feinem Berte begierig fenn, und er wolle feine Lefer und Lefering nen von bem Beranugen, bas fie beim Lefen beffelben bas ben werben , nicht abhalten? .. Rec. bat nicht wenig Ecfel und Langeweile baben empfunden!

Der Berf. von No. 2. hat die Zeugungstheorie Grass meyer's, des vorgebachten Englanders, und alfo auch die einzig mögliche unfers ausübenden Arztes vorgetragen, die Erunde, die man dafür vorgebracht hat; daß nähnv

lich der Saame nur bis in die Scheibe gelange, bier abe forbirt, mit ben Gaften ber grau gemifcht, und bann nach bem Cherftoche hingebracht werde, vollftandig anges geben, und bann feine Begengrunde bengefügt. Ueber feis nen Gegenftand ift es leichter, fur und wider ju ffreiten. und auf benden Seiten wichtige, Grunde ju fiellen, als über die Erzeugung, ben ber wir bis auf biefen Sag an Spoothefen zu reich, und an Gewißheit zu arnt find. tonnen une bier auf eine Entscheidung um fo weniger ein: laffen, ba ber Berf. ber einzig moglichen Theorie von jer bem , ber es fich etwa Anfallen laft, fein Buch angutaften, verlangt, ein befferes zu machen, - wozu wir bermablen nicht den geringften Beruf fühlen. - Wer Die Debatten über jene Theorie mit einem Blicke benfammen überfeben will, dem konnen wir die Schrift des Drn. Schmals enn pfehlen. Eine einzige Stelle berfelben muffen wir aber boch noch bemerten, weil fe einen Brrthum enthalt, ber auch in mehrern fonft guten Schriften über Die Medicina forenfis vorfommt und vertheidigt wird. G. 23. beißt es: Fœcundatio semper impeditur, fi orificium urethræ non in acumine penis fit positum. Nam tunc semen non statim in uterum penetrare potest, sed ad laquear vaginæ emittitur. Rec. fann Diefer Behauptung, aus forgfaltig und genau angestellter Erfahrung, mit große ter Gewißheit widersprechen. ... Die Deffnung ber Urethra ift in dem galle, der ihm diefe Gewißheit gemahrt, gang unten an dem Fraenulo, fcheint benm erften Alur blick nichts anders, ale eine Salte deffelben ju fenn, und ber Penis ift überbem noch in einem Bogen fart nach um ten gefrummt. Dennoch bat ber Befiger Deffelben mehrere 

þ

Berlin ben Schone: Erinnerung fur die Bemerkung gen gur Erweiterung ber medicinischen und dirurgifden Ertenntnig; nebft einer Abbande lung vom Lundskrampf (Spasmus cynicus) bev Wunden. Bon Johann Ulrich Bilquer, Dr. und Generaldirurg. 1791. 118 Seit. in 8vo. (Dr. 10 Gr.)

hne und mit ber Entzifferung bes Ginnes ober Une finnes bes Titels aufzuhalten, bemerten wir ohne alle Umi fcmeife , daß bie fonftigen Berdienffe bes Berf. burch Diefe Schrift wohl feinen fonderlichen 3amache befommen burfi ten. In der Vorrede, in der der Berf, feine Schrift felbft eine gemeinnübige nennt, findet fich querft ein Quequa aus Secter's Programm Medicinæ omnis ævi fata &c. . wo aber ein großer Berfloß vorfommt : Br. 23. ift nabmlich der Meinung, Lippotrates habe Tafeln ausgehängt, die ben erften Grund ju nuglichen Bemerkungen gegeben: Diefe Safeln habe nachher Galen gesammelt, und bann erft fen die Biffenschaft aufgekeimt. Br. 3. hat wohl ein Mahl von Tabulis votivis gehort, die Beckerschen La belten aber nicht verftanden, und baber begegnete ihm biet fest quid pro quo. - Dann bittet Br. 3. alle Mergie und Bundargte, mehr Gewißheit in Die Dedicin ju bring gen, und feine Blemmittel zu brauchen, ergablt auch, baß fich bet hundsframpf nur ju Coufwunden, und bas nur ben febr gut genahrten, bollfaftigen Goldaten gefelle, u. b. gl. mehr untereinander. - Die Erinnerung gehr bis 6. 50. und handelt von der Ungewißheit ber Dedicin, ber fondere ber Bathologie. Das Galimathias, bas Br. 3. hier auffielt, ift fo arg, bag jeder Lefer daben ben groß: ten Unwillen, oder Mitleiden empfinden muß, auch mam 12 13 12

der

cher darüber spotten wird. Wir bedanern hrn. B. deßhalb, benn er ineint es herzlich gut, und bringt so viele Gelehrsamseit zugleich an, daß man wirklich ben Geschmack daran verlieren muß. Er dringt unter andern darauf, daß die Bundärzte vorzüglich ihre Kunst auf seltene Wahrnehmungen gründen sollen; daran thut er aber gewiß hochst Unrecht, denn auf seltene Bahrnehmungen können sich hochst flens nur seltene Ausuahmen gründen, aber nicht die alls gemeinen Regeln der Kunst. Bas der Verf. sonst nach von den Preußischen Anstalten für die Chirurgie sagt, mag zum Theil gang gerechte Klagen enthalten.

Die Abhandlung über den gundeframpf iftiwar etmas beffer, aber jugleich fo febramit theoretifchen Subs tilitäten durchwebt, daß man fie nicht ohne bie unanger nehmften Empfindungen lefen fann. Damit Miemand glaube, als thaten wir bem erfahrnen und bejahrten Berf. Unrecht: fo wollen wir feine Erfidrung bierber feben , bie er vom dem Umftande gibt : baf fichian gewiffen Bunden nur ber Sundstrampf ausschließlich gefellt, und fein ans derer Mustel frampfbaft jufammengezogen wird. Er meint Die Urfache fen ju fuchen: (,12) If bem Bau besienigen Theile, welcher da leibet, feiner naturlichen Structur nach (Aber welchen befonderen Ban und naturliche Structur haben denne bie Dustein, bie berm Sundstrampf leis den ?) . (2) In einer afferenden Driginalfchwächen (?) mit welcher ber befonders leibende Ebeil bes Rorpers por bem andern , und eine Geite ober Stelle besfelben vor ber andern belabensift :: 3). In teinen nicht gleich vollfoms men einerlen Bilbung, berer gweper; ober auch mehrerer fonff für allgemein gleich gehaltenen und jest beibenden Theile (!!). 14) Bu ben Berinderung welche biefer Theil von biefer Bei \$17.3

ij

1

ď

Beschäffenheit 1. 2. 3. abweichend nach und nach, ober auf ein Mahl durch irgend eine Ursache erlitten hat. 5) In der besondern Urt und dem besonderen Grad einer Her terogenität der Safte in dem Körper allgemein (Was hat aber diese ausschließlich mit den Gesichtsmuskeln zu thun); — und 6) in den Gesäsen des leidenden Theils besonders (Was mögen diese in den gedächten Muskeln besonders haben?).", — Mit solchen unnügen Spissindigkeiten muß man sich ganze Seiten lang unterhalten lassen. — Sonst ist das lebel ganz gut beschrieben, und die Heilmethode dess selben genau, und mit allen Vorsichtigkeitstregeln, die sich besonders auf gehörige Behandlung der Wunde, oder auf die Enckernung sonstiger Ursachen beziehen, angegeben. Reues haben wir aber in der Behandlungsart des Verk. nichts gefunden.

Nürnberg in der Raspischen Buchhandlung: Ambrofius Bertrandi. Abhandlung von den veneris schen Anankheiten. Aus dem Itäliänischen übers seit und mit Anmerkungen versehen, von Karl Seins rich Spohr. Zwepter Theil: Miteiner Aupfertafel. 1791. 500 Seit. in 800. (Bepde Reile 3 fl.)

Den ersten Theil dieses Werkes hat schon ein anderer Recensint in Wo. 38. uns. 3tg Jahrg. 1791 heurtheilt. Rec. bestätiget sein Urtheil im ganzen Umfange. 28. hat fast nichts weiter gethan, als einen Auszug aus Boerhaave, Aftrur, und einigen altern Schriftsellern über die Lust seuche versertigt; der ermüdend weitschweisig ist, und für unsete Zeiten sehr die Unnahes, Zweckloses, und Irriges enthalt: Besonders sind die Dellvorschisten und die Re

cepte größten Theils jest nicht mehr anwendbar: "Meber haupt tonnen wir in ben Benfall nicht mit einflimmen, ben Bertrandi's Berte in Deutschland auf eine fehr um verdiente Belfe erhielten. Der vorliegende zweyte Band fangt mit bem Toten Abichnitt an, ber bon ben venerifchen Gefchmaren ober Chantern handelt. Bas der Berf. hier lebet; ift ben uns größten Theile langft beffer befaunt. Et-bat bie Ralle nicht gehörig bestimmt, ben benen man bas Queeffilber innerlich brauchen muß, um Chanter ju beilen. Much die aufere Behandlung ift fchlecht. Die geffiv' Galben werden viel ju frengebig angewandt; ija ber Berf. lage fie fogar verdunt in die Sarnrohre einfprigen, wenn fich Chanter in berfelben befinden. Außerlich laßt er in ber Begend eines folden Chanters ein gummbfes Quedfilberoffafter auflegen. - Sonft erwartet er viel von bem relchlichen Gebrauche ber Solztrante ben der Cur ber Chanter. Was follen wir jest noch mit einer folden Borfchriff wie folgende : ,, Ein fehr gutes mafferabtreit bended Mittel (Denn die mafferabtreibenden Mittel find auch in ben veneriften Rrantheiten von Rugen) fann bas gefchwefelte Diagrydium fein"? - riter Abfchn. Bon ben Reigmargen und andern Auswuchfen. Biet fchlechter. ale in unfern meiffen neuern Schriften. - rater 216fchn. Bon ber Borhanteverengerung und dem Spanifchen Rras gen. Die warmen Babungen empfiehlt ber Berf. ben ber Phimofis viel zu aligemein und unbedingt. Die Anwens bung talter gufammengiehenber Dinge batte beffer beffimmt und empfohlen werden follen. Aleber Die Ginfprigungen geht ber Berf. biel in fluchtig hinweg, und boch find fie ein Sauptmittel. Die hier empfohlene Burudbringung ber Borhaut ben ber Phimofis barf man auch nicht befoli gen,

gen, wenn man nicht eine Paraphimofis baben will. Bur Overation ber Phimofis empfiehlt ber Berf. Die Scheere, bas gewöhnliche Biftourie mit ber Soblfonde, und dann ein verftedtes Biftonrie, bas auch abgebildet ift. Ben Dies fem ift viel unnuge Runfielen, und wer braucht jest die Scheere noch? Wie nach der Borfdrift bes Berf. ben der Overation ber Baraphimofis eine Soblfonde zu gebrauchen fen, weiß Rec. boch nicht recht. - 13ter Abichn. Bon ber venerifden Leiftenbeule. Der Berf. beilt fie noch burch Quecffilber , und gibt baben folgende Borfdrift : "Man foll ben Gebrauch eines jeden Quecffilbermittels aussenen, bis bas Bahnfleifch nicht mehr fcmergt, und fein Beichen von Speichelfing nicht mehr ba ift. Bernach fann man ju feinem Gebrauche wieder gurudfehren; und wenn es von neuem ben Speichelfluß erregt, wieder damit einhalten, irgend eine von eben den Burgiermitteln geben, und burche ans alle Quedfilbermittel weglaffen, welche ibn bewirfen tonnen, und auf-gleiche Beife fo fortfabren, bis jur voll tommenen und ganglichen Beilung ber Leiftenbeule". Die viel beffer miffen mir jest Leiftenbeulen zu bebandeln! Bon threr Bertheilung will der Berf. nichts miffen , weil das Bift, wie er meint, in ben Rorper getrieben wird, und ber Rrante in Gefahr fen, noch nach Stabren bie Luftfeuche ju befommen. Er will, daß man eine Leiftenbeule mit wen Schnitten, in Rorm eines T offne, und noch jum Ueberfluß bie Ecfe mit einer Scheere megfchneibe. Aber woju bas? - 14ter Abidn. Bon ber Bounffende. Bang nach Aftruc. Mit Recht behauptet ber Berf., daß von venetischen Eitern vollfommen gefunde Rinber gezeugt werben fonnen; und boch rechnet er einen Umfchlag, ber eine sufammengefebrumpfte, magere, mit Blattern und . . Ges

Gefchmaren angefüllte, halb faule Frucht geboren wirb, ju ben gewiffen Rennzeichen der Luftfeuche. Ueberhaupt bat fich unter biefe Rennzeichen febr vieles gemifcht, wor durch die Diagnofis beg lebels eber erfchwert ale erleiche tert wirb. Giner Schmangern foll man fein Quecffiber geben, mas Rec. boch gar oft, und ohne allen Rachtheil gethan bat. Bur Beilung ber Luftfeuche fcblagt ber Berf. Die Einreibung vor. Er nennt fie eine Methode, Die fic Durch Die Erfahrung ben allen Mationen , und ju allen Beis ten als die ficherfte und wirtfamfte bemiefen habe (?). Er laft fie bis jum Speichelfluß anwenden, und halt dies fen fur bie mirtfamfte und ficherfte Ausleerung. Mit foli chen Borfcbriften fommt man jest both gewiß um viele Jahre gu fpat! - Doch wir enthalten uns afles weitern Metheils, da der gange Abschnitt Copie von Uftruc, und poller Brrthumer ift. Bertrandi's Arbeit geht mit biefem Abfchnitte ju Enbe, und es folgt nun.

Der dritte Jusay (Die bepden ersten stehen im ersisten Theile.), der von den verschiedenen Methoden, die Luftseuche zu beisen, handelt. ter Abschn. Bon dem außerlichen Gebrauche des Quecksibers. S. 1. Erschieder und Besorderer der großen Quecksiberen. Richts weiter, aiß langweilige und höchst ermüdende Ercerpte aus den altern Schriften über die Lusseuche. So groß der Auswahd von Selehrsaukeit ist, so hat man doch nichts weniger, als eine gute Geschichte des Gebrauchs des Queckssibers, oder eigentlich des Speichelfußes, der unter der großen Queckssiberenr verstanden wird. S. 2. Ertödtungssweitspern. Ebenfalls eine Geschichte dieser Methoden mit großen, Auswahls von Literatur. S. 3. Die Methode der Quecksiberpflasser, Kann bloß noch als Geschichte ins

ģ

ď

tereffiren, ba bie Quedfilberpflafter fo ziemlich ans ber Mode gefommen find. S. 4. Die Methode bes Dr. Cis villo. Ein Auszug aus Civillo's befanntem Berte. Die Berf. glauben, bag bie fleine Gabe bes agenden Sublis mats, beffen fich Civillo bebient, nicht hinreichend fev, eine eingewurzelte Luftfeuche zu beilen ; ja fie baben gefeben, daß Civillo felbft in folden Kallen fich wenig auf fein Dit tel verlaßt. S. 5. Die Methode bes Brn. Clare. Die Berf. find besonders wegen ber geringen Menge Quedfilber, Die ben Diefer Methode in ben Rorper fommt, gegen Diefels be eingenommen; fie hat aber auch noch gang andere Rachtheile, von benen bier fo wenig bie Rede ift, als von ben Rallen, in welchen Diefe Dethode noch von Rugen fenn fann. S. 6. Die Methode ber Querffilberbader und Bafdivaffer. S. 7. Die Methode ber Quedfilberraucherungen. Die Geschichte biefer unnugen Methode ift febr ausführlich ers gablt. - Tweyter 21bichn. Bon bem innerlichen Ger brauche ber verschiedenen Quecffilbergubereitungen. S. I. Dom rothen Bracivitat und anbern Broducten, Die man burch Berbindung ber Galveterfaure mit bem Queeffilber erhalt. Die brauchbaren Mittel, Die man burch Auftofung Des Quedfilbers in Galpeterfaure erhalt, g. B. Gelle's Mercurius nitrofus, und das Pulvis mercurii cinereus Edinburg, icheinen bie Berausgeber nicht gefannt gu bar ben. S. 2. 12 Bon ben Queitfilberpillen, bon bem roben Quechilber. S. 3. Bon den Revierichen Billen. S. 4. Bon Prefavin's Begeto , Mercurial , Baffer. S. 5. Bon Dient's gummichtem Quedfilber. Die Berf. balten biefes Mittel für bie befte bis jest befannte Quedfilbergubereis tung , welche nach ben Einreibungen in ben meiften Rallen gute Dienfte thut. Es fen gang richtig, fagen fie , mas Dlent.

Dlenk behauptet, daß fein Mittel Diejenigen Rrantheiten ju beilen pflege, welche burch andere Dethoben nicht ger beilt werben fonnten. Wir tonnen und bon biefen Borgugen des gummbfen Quecffilbers boch nicht recht übergen, gen. Roch muß bemerte werden , daß die Berf. daneben eine farte Abfochung von Bugjatholy, die faft in ein fic. Biges Extract verwandelt mar, trinfen liegen. In bem warmen italianifchen Clima fonnte bas allerdings die Beis lung beforbern. S. 6. Bon ben Quedfilbermohrpillen. S. 7. Bon den Plummerfchen Billen. S. 8. Bon den Pillen von Gervasio Ucay. S. o. Bon ber Quechilbers panacee von Michael detla Viane. S. 10. Bon dem Panacee des Grn. de la Brune. S. 11. Bon dem ver füßten Quecffilber. Die Berf. meinen, Diefes fonne bloß ortliche Rrantheiten heilen, und verhindern, bag bas Gift nicht in bie Gafte übergebe : es fen aber ungureichenb, Die einges wurzelte Luftfeuche grundlich zu heben. Allgemein mahr ift bas . nicht. S. 12. Bom Mineral Eurbith. S. 13. Bon bem weißen' Bracivitat, und andern chemifthen Bubereitungen bes Quech filbers. S. 14. Bom agenden Quecffilberfublimat. Befdichte bestätenden Gublimats, befonders bie Schich fale beffelben in verfchiedenen gandern werden febr aus: führlich ergabit. Bon bein Berth beffelben urtheilen bie Berf. , daß er ein Balliatismittel fen, und nur in gewiffen Rallen ein Seilmittel, aber baben ein gefährliches Mittel, ju beffen Gebrauch man oft bie Rranfen gang und gar nicht bereben tonne. - gter Abschn. Bon ben verschie benen Mitteln, Die veneriften Rrantheiten obne Duedfile ber ju heilen. S. I. Donn ber Dethobe ; bie Eufteuche mit Guajatholy zu beilen. S. 2. Bon bem Gebrauche der Chinamurgel. S. 3. Bom Gebrauche ber : Garfaparille.

Die Berf. rubmen fie vor allen anbern vegetabilifden Dits S. 4. Bom Gebrauche bes Gaffafrasholges. S. 5. Bon ben vier befchriebenen Solgern alle gufammen, pber auch mit bem Zusage von noch andern Mitteln ger braucht. Gine Menge von Recepten au Solgtranten , die Die Berf. aber boch felbft nur ale Rebenmittel anfeben. S. 6. Nom Gebrauche anderer , entweder einheimischer ober ausländischer Dflanzen in venerifden Rrantbeiten. Der Aftragalus exscapus wird als ein vortreffliches antis penerifches Mittel gerühmt; er verbient aber befanntlich diefen Ruhm nicht. S. 7. Bon bem Gebrauche bes Di piums in venerischen Krantheiten. Auch aus ben in Star lien gemachten Berfuchen mit bent Dpinin zeigte es fich, daß zwar gewife ortliche venerische Uebel, als frifche ober alte Tripper, Leiftenbeule, welche eiterten, ober andere Ges fowure baburch geheilt murben; aber man richtete menig ober gar nichts bamit in ber wirflichen Luffeuche aus. Guerarbini und Dafta gebrauchten es nicht nur inner lich , fondern auch als ein ortliches Mittel, indem fie Char. pie und Stude Leinwand mit einer Auffofung biefes troches nen Saftes in Baffer ober Gerftenabtochung befeuchteten, und fie auf die Gefchmure legten um diefelbe gu reinigen. Mebrigens haben bie Berf. Die Birfungsart bes Opiums ben benerifchen Mebein, und die Ralle, in benen es nuglich feun tann, gar nicht beffimmt, S. 8. Bon bem Gebrauche ber Ep! beren. Und in Stalien verficherte man, Die Luffenche mit gutem Erfolge burch bas Rleift ber Enberen, in Biemont gebeilt zu baben. Aber die im Sofnital gu Milana pon Par letta gemachten Berfuche gund andere von Difant in Bar Dua, miftangen gang in biefer Rrantheit; nur ift est ihnen borgefommen ; Daß fie einigen Dugen ben Scrafeln fchaffe ten. ten. S. 9. Bon dem Gebrauche des flüchtigen Langenfale ges. S. 10. Bon der gemischten Gue der Linftenche.

Man sieht aus dieser gedrängten Uebersicht; daß noch sehr wieles abgeandert und zugeseht werden unufte, wenn das Buch für uns recht nüglich und brauchbar werden sollte.

— Die Anmerkungen des Uebersepers sind so sparfam und unbedeutend, daß sie gar keine Erwähnung verdienen.

Leipzig ben Jacobaer: Robert Bath über den Chai raffer des Arztes, nebst medicinischen Kathschlägen und Bemerkungen in verschiedenen Unpässichteitsfäls len. Rach der driften Londner Ansgabe verdeutscht, von Dr. Christian Friedrich Michaelis. 1791. 116 Seit. in 800. (Pr. 8 Gt.)

Es ift und unbegreiflich, wie ein fo hochft unbedeutendes Bertchen in London bren Auflagen erleben fonnte; und mare br. 117. gewohnt, nach bem Werth und ber Ruge barteit beffen gu fragen , was er überfest, fo batte er feit ne nuglofe Arbeit, und bie Raufer ihr Geld erfpart. Der poranftebende Berfuch über ben Charafter bes Urites ente balt nichts, als eine Bieberhohlung hunbert Dabl gefagt ter Dinge. - Sierauf handelt ber Berf. in verschiedenen Rapiteln bon folgenden Gegenstanden: 1) Die einfachen von ber Ratur erzengten Arzneymittel überwiegen Die burch Runft und Bufammenfetung hervorgebrachten ben welten. Das haben wir in Deutschland lange gewußt, und unter ben gehörigen Ginfchrantungen geglaubt. 2) Lebensordi nung ober Diat im gangen Umfange macht jut Ethaltung bes menfolicen Rorpers, in gefunden fomobi als in franc fen Tagen, das einzige mabre Mittel aus. Sochft elend!

Go beift es Geite 35: "Lebensfraft, thierifde Barme, und Ablogiston werben burch ben Brozes ber Muftofung und Berdauung aller Subftangen, fie fenen aus dem Thiere reiche ober aus ber Gattung ber Pflangen, bervorgebracht. meil: (!) bende Dabrungsarten eine febr betrachtliche Dens ge oben genannter Stoffe gewähren". Lebenstraft ein Stoff! 2) Bewegung bes Rorpers ift als eine vorzägliche Quelle ber Gefundheit ju betrachten. 5) Rriction bont fanften Gefühl ber blogen Sand bis jum brennenben Schmert bes Blafenpflaftere gemahrt und eine ber großten herstellungemittel in befondern Rrantheitegufallen. Das mußten wir freplich erft burch brn. M. von einem Enge lander fernen! 5) Beilart .. wenn Rrante an besondern Organen lange gelitten baben (!). Man tann bas gange Rapitel lefen , bas bin und wieder mabren Unfinn enthalt, und man weiß nichts mehr, als mas diefe Ueberfcbrift fagt. - 6) Mineralifche Baffer bringen gang befonbers aute Wirfung bervor, wenn fie lange genug fortgefest were ben. 7) Auch bloße biatetifche Boltsfagen baben ofters febr beutliche und vernunftige Abfichten jum Grunde. Bur Beluftigung unferer Lefer muffen wir boch anführen, wie nach bem Berf. Die Blepmittel Die Entzundungen beilen : "Es ift, fagt et ein zuperfaßiger und vernunftiger Erfah. runasfaß. daß die metallischen Ralte, befonders die bes Bleves, eine Bermandtichaft mit bem Phlogiffon, ober mit einem andern Borte, mit der Entzundung haben (!!); und folglich gieben fie diefelbe auf febr gefchminde Art an fich". 8) Erzeugung und Belchaffenheit fleinichter Gub. fangen in den Urinwegen. Grobe Beweife von des Berf. Unwiffenbeit finden fich bier. - Er behauptet, ein Blafene flein laffe fich eben fo gut und grundlich auflofen, als ein faltes faltes Rieber beilen. Diefes Bunber wird burch bas Beine fleinsalz bewirkt, das die vitriolische Saure (!!). die ber Berf. fur bas Berbindungemittel balt, welches die Substang bes Steins bildet, gerftort und auflof't. Unber greiflich. wie Gr. 117. bem beutschen Dublifum folchen enge lifden Unfinn vertaufen tann! 9) Erfaltung ift Urfache pon vielerlen Unpaflichkeiten, und oftere Beranlaffung gur Lungenfdwindfucht. 10) Die Menge fefter Nahrungsmite tel muß zwar ben erichopften Rraften vermindert , ibre nahrende Birtung aber um befto mehr berftartt merben. 11) In Engbruftigfeit gibt die ftrengfte Enthaltfamfeit, nebft Berdunnungemitteln, - Die großte- Erleichterung. Der Berf. nennt bas eine große Behauptung! Er meint, ber Magen und die Speiferobre maren ben ber Engbruftigfeit allgeit entgundet; und eben baber gleich unfabig, Gpeife in fich ju nehmen, ale unvermogend, bas Gefchaft ber Beri bauung berfelben zu verrichten. Daber fep es, Diefe anguras then . findifch , laderlich , und icablich . Bir finden biefe Behauptung noch viel-größer; und bie allergrößte fommt wenige Zeilen darauf, wo es heißt: "hieraus (Aus ber Entrundung bes Magens und Schlundes?) folgt die leiche au begreifende Rothwendigfeit der Brechmittel!! 12) Auf Beranderung ber Jahregeiten und ber Witterung, wie auch auf Die Befleidung muffen ichwachliche Verfonen vorzugliche Racfficht nehmen. 13) Berhalten fur Unpafliche in anger benden Berbfitagen. 14) Einbildungsfraft fann die Rrants beitsanfalle eber verftarten , als ichmachen. 15) Bermine berung ber Schwierigfeiten und Bedenflichteiten bem ben Rranten fann eine gute Erife und Beendigung ber Rrante beit felbit abgeben. 26) leberhingehende und fortbauerne de Rrantheiten find febr oft Erfolg unfluger Lebensordnung

(l

und Gewohnheit. — In einem Anhange wird endlich noch eine glückliche heilart der Engbruftigfeit und Baffers sucht gezeigt. Unter andern macht der Verf. sehr viel Ausschlich hebens davon, daß die Dampse von Campber, Storar, Benzoe u. d. gl. von dem Kranken, der zugleich in einem warmen Fußbade sit, reichlich eingeathmet, die Engbruftigteit heilen sollen. Gegen die Baffersucht wird vorzüglich das Reiben empschlen. — Es ist verlohrne Zeit und Müsche, die man auf Durchlesung dieses Buches, bas ein Mahl wieder eine wahre Uebersetzungsstünde ift, anwender:

Rostock. Hr. Prof. August Gottlob Weber ist siets ber mubt, seinem Bibliopolium Hydrologiæ medicæ, bas et burch ein besonderes Avertissement im Jahre 1787 ankundigte, den möglichsten Grad der Vollkommenheit zu geben. Daher bite tet er die deutschen Aerzte, ihm ihre literarischen Beyträge längstens dis Richaelis 1793 einzusenden. Die Sehnsucht etwas Vollkändiges zu liefern, und die Natur des Gegenkandes entsschuldigen den langsamen Fortschritt, den ihm, wie er hosst, das Publikum verdanken werde.

Erfurt. Das in No. 86. dieses Jahrg, angekündigte Jours nal der Pharmacie von hrn. Apotheker Crommedorff dahier wird im Verlage der Soffmannischen Buchhandlung in Weimar erscheinen, ben der es nach verstoßenem Pranumerationstermine, aber um erhöhtem Preise zu haben sepn wird.

Jever. Am 48. October ftarb babier unfer gajahrige Stadts und Landphofifus fr. Dr. Paul Zeinrich Gerbard Möhring, Fürftl. Anhalt: Zerbfifcher Hofrath und Leibargt, ber R. Afad. ber Naturforscher, und ber Afademie zu Petersburg Mitglied.



## Medicinisch - dirurgische Zeitung.

6. December

Leipzig in der Beldmannifchen Buchandlung: Leonhard Ludwig Finke, d. A. Dr. und Prof. zu Lingen , Versuch einer allgemeinen medicinisch - praktischen Geographie, worin der historische Theil der einheimischen Volker - und Staaten - Arzneykunde vorgetragen wird. Erster Band, welcher die Lander enthalt, die sich vom 45ten Grade, sowohl nordlicher als fudlicher Breite. bis zur Linie erftrecken. XL. und 701 Seit. Zweyter Band, welcher die Länder enthalt; die sich vom 4sten Grade. fowohl Norder - als Suderbreite, bis zum goten erftrecken. 1792. XVIII. und 814 Geit, in gvo. (Br. off. Rheinifc.)

r. Sofr. Gruner in Jena außerte einst den Bunfd: baß fich Jemand finden mochte, ber bie beften und glanbewurdigften Reifebefchreibungen in medicinifcher Rucfficht bei nubte,

nutte, alles aushobe, und in eine fofematiffe Orbnung fellte. mas bem Urgte porgiglich intereffant fen, 3. 35. Befchreibungen endemifcher Rrantbeiten , folder Mittel und Eurmethoden, Die in gemiffen Gegenden gebrauchlich find, - ber Gewohnheiten, Berfaffungen und Gebrauche ein gelner Bolter, Die auf das Gefundheitswohl Einfluß bar ben, - fur; alles beffen, mas nur irgend auf Bolfer, und Ctaatenargnepfunde Begug bat. Geder Bifbegierige mußte um fo mehr in diefen lauten Wunfch mit einftim men, da ben meiften Mergten Die vielen Reifebefchreibungen, aum Theil feltene und foftbare Werte, gar nicht ju Gefich. te fommen; da die meiften fich wenigstens ihrer anderweitie gen Gefchafte megen, bie fonft fo febr angiebende Lecture berfelben, verfagen muffen; und ba ihnen folglich febr vier les verborgen bleibt, mus fie aus diefen Quellen gur Er weiterung ihrer Renniniffe icopfen tonnten. Bet mit un ferer, neuen Litergeur, befannt ift emird gefteben, muffen, daß, die vielfaltig , und nach den verfchiedenften Gegenden angestellten Reifen, und die zweckmäßige Benubung berfele ben für Raturgefchichte bes Menfchen Alnatomie, Phys fiologie u. f. to, einen febr-fichtbaren und mobitbatigen Einfluß auf die gange Medicin überhaupt gebabt haben.

... Br. Arof. Linke hat, nyn jenen Wunsch aburch Quet arbeitung des vorliegenden Buches in einem folthen Grade erfüllt. daß jeder billig Denfende ibm-feinen Benfall nicht verfagen tann. Go wenig anch feine Lage und feine fone fligen Berufsgeschäfte als praftischer Urst eine Arbeit Diefer Urt, moben einem die beften, reichften und vollständigften Bibliotheken ( Bie d. B. Die Gottinger Universitätebiblio. thet, Die reichen und toffbaren Cammlungen von Reifer beschreibungen, wie sie berren Sorften ju Salle und Maing,

Largest L

1

3

堰

Ġ:

-

10

CIII

Tall

15

T

13

177

st!

ij.

ø

M

1

ø

ď

d

Ė

Ì

-

Malng, ober Br. Sofr. Wrisberg gu Gottingen befigen, u. d. g.) ju Gebothe fteben muffen, begunftigten; fo wenig Beptrage und Unterfiubungen er auch von andern erhielt, fo hat er bennoch febr vieles geleiftet, und eine Denge ber beften Reisebeschreibungen benutt, und zwar mit foldem Rleiße benutt, daß er einen fehr reichen und mohlgeorde neten Chat von geographisch medicinischen Renntniffen jufammenbrachte. Er felbft ift fo befcheiben, feine Ur: beit, die ihn über 10 Jahre lang beschäftigte, nur einen Berfuch zu nennen; er felbst flagt über die Mangel und Unbollständigfeiten berfelben, die aber in feiner Lage, und nicht in feinem ju geringen Fleife gegrundet find; wogut noch kommt, daß er ben dieser, in gewisser Rücksicht gang. neuen Arbeit, fast gar feinen Borganger batte. Unter Dies fen Umftanden glaubten wir in unferer Recenfentenpflicht boch ju weit ju geben, wenn wir bem fleißigen Berf. es jum großen Berbrechen anrechnen wollten, daß er von mans der Stadt und Gegend gar ju bel, bon andern hingegen wenig ober gar nichts fagt; - baß bie Nachrichten, benen er bismeilen folgt, viel ju alt waren, und also auf die gegenwartige Berfaffung nicht immer mehr recht paffen; - bag er manches als mabr nachergablt, was unfichere, leichtglaubige, oder von Borurtheilen befangene Reifebet fcreiber mit Unrecht bafur ausgegeben haben; - Daß er bin und wieder ichlechtern Quellen folgt, mo boch beffere pors banden maren; - daß er ben einzelnen Orten und Bei genden fich nicht felten weitlauftig über Dinge verbreitet, Die nichts weniger als local find, sondern allgemein; oder boch wenigstens an febr vielen Orten vorfommen; - bag er burch Wiederhohlungen, auf die man boch biet und ba ftoft, bas Buch unnuger Weife verftarft bat u. f. m. Unf 0 2

Anf die meifien biefer Bormurfe hat der Berf. in der Bing leitung felbit icon einiger Maffen geantwortet, indem er ben Gesichtepunct genauer bestimmt, aus welchem er feine medicinische Geographie betrachter wiffen will.

Das Berzeichnis der Abtheilungen und Kapitel schreiben wir nicht ab, auch geben wir unsern Lesern keinen Auszug; — denn da das Buch selbst ans lauter Auszugen, die der Berf. aus Reisebeichreibungen, medicinischen Ortibeschreibungen, u. a. Werken, vielkältig auch aus Zeitumgen und Journalen sammelte, zusammengesetzt ist, so mußten wir einen Auszug aus Auszügen machen, der unsere Leser sehr wenig unterhalten dürste. Wir wählen dielmehr einige einzelne Artifel, die solche Orte, die uns genau der kannt sind, betreffen, aus, und theilen darüber unsere Ber merkungen mit:

Maing. "Unter ben Rheinweinen ift ber Sochhei mer, ber ben bem Dorfe Sochheim, eine Stunde von Maing, machft, ber besic. - Das Maingische übertrifft bas Darmftadtifche an Schonbeit und Bolfemenge. Einis ge Reifende - (Brn. Campen's Reifen für Rinder wer Den cittre) - wollen bemertt haben, daß viele Einwohner. ungefialte und frumme Rniee haben." Beiter gar nichts faat ber Berf. von Maing! Bufte er nichts mehr, fo hatte er lieber gang ichweigen follen. Bon bem Rheinwein batte er mehr erfahren tonnen aus J. Reif Abhandlung vom Rheinwein, Mainz, 1791. 800. Dann findet fich febr bieles über ben Gefundheiteguftand gu Maing in Wedekind's Auffatzen über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft, Leipzig. 1791. 8vo., in der Beschreit bung ber gallichten Epidemie ju Maing. - Die frummen Rnice batten wegbleiben tonnen! -

Altdorf. — "Bas Altdorf anbetrifft, so schlickte ber berühmte Wedel in Jena-seine schwindsüchtigen Studenten hier hin (Barum denn? Wir wüßten doch nicht, daß in A. mehr Schwindsüchtige geheilt würden, als anders, wo.) Man hat hier feine allgemeinen Krankheiten (Nies mahls?), selbst die epidemischen Blattern sind gelinde (Jimmer?). Man hort von keiner schweren Sedurt (?), oder vom Tode irgend einer Kindbetterinn (??)". — Man sollte fast Lust bekommen, alle Schwangere nach Altdorf zu schieden, um sie dort gebären zu lassen.

Würzburg. Bon diesem für die Arznenkunst so wich, tigen Orte erzählt der Berf. doch gar nichts; — nichts von den vortrefflichen Krankenanstalten, dem Institute für franke Handwerksgesellen u. s. w. Baldinger's Magazin hätte hier ausgeholfen.

Salzburg. - "Salzburg: - ich bedaure hiervon fo wenig Nachrichten ju besigen. Das Gafteiner Bilbbad, welches außer ber firen Luft Rochfalz, Bitterfalz und Laur genfalz enthalt - (Grrig; fein wirtfamfter Beftandtheil ift bepatische Luft ) ift jedoch merkwurdig. Uebrigens haben hier viele Menfchen Rropfe, und noch inehrere glauben bes bert ju fenn, movon fie benn naturlich ihre Rrantheiten berleiten. Man lagt Berenbanner tommen, die benn ger weibte Mittel austheilen, wovon fie auf der Stelle curirt werden. Gelbft in bedenklichen gallen verläßt man oft ben Rath eines vernunftigen Urites, und befolgt aberglaubifche Dinge." - Diefes zu bestätigen folgt nun eine Gefchiche te, bie fich aber nicht in Salzburg, fondern in Bagern gue getragen hat. (Daß der Berf. von Salzburg und ben bas figen Medicinal und Gefundheitsanftalten, von ber neuen Bebammenfchule u. b. g. fonft weiter nichts mußte, fann ibm,

í

ihm, als einem so entfernten Ausländer, noch verziehen werden, ob er gleich auch hiervon in periodischen Blättern hin und wieder schon etwas hätte sinden können; allein unverzeiht lich ist es, daß er von Salzburg offenbare Unwahrheiten schreibt; denn kröpsichte Leute gibt es höchstens nur in ein nigen Gebirggegenden; und der Glaube an Hexeren ist seit der hellen Epoche der jehigen Regierung vollends verschwung den. Rirgends, nicht einmahl in einem Bettelkloster, spuckt mehr ein Hexenbanner, und geweihte Mittel gehören schon lange unter Contrabandwaaren.)

Wien. Auch von dieser Stadt hat der Berf. viel zu wenig. Wir bemerken hier überhaupt, daß noch sehr viele gute Nachrichten, die österreichischen Staaten betreffend, zu schöpfen gewesen wären, aus I. D. John Lexikon der R. K. Medicinalgesetze. 4 Bande. Prag. 1791. 8vo.

"Bamberg liefert viel Lakrifenfaft" — Dehr mußte ber Berf. von diefem Orte alfo nicht ju fagen?

Schemning, und eine diesem Orte ganz eigne Krank heit, die erst neuerlich Hoffinger beschrieb, sehlt ganz. S. uns. 3tg. 1791. IV. Band. S. 211.

Erfurt. Bon dieser Stadt weiß der Berf. nichts. Er kannte nicht Kniphof Diff. de falubritate Erfordiæ, und Planer über Witterung und Krankheiten ju Ers furt.

Salle in Sachsen. Dieser Artikel ist nach altern Distertationen von Schulze und Soffmann bearbeitet, und daher sehlt sehr viel, was jest von dieser Stadt gesagt werden mußte. Auffallend ist folgende Anmerkung zu der Angabe, daß Sr. Soffmann ben einem Flecksieber und Kriesel ein Brechmittel gab: "Conderbar ist es daher, daß

baß man 70 Jahre später in dieser nahmlichen Stadt, wie ich aus eigner Erfahrung weiß, die größte Bedenkliche feit daraus machte, in ahnlichen Krantheiten ein Brecht mittel zu geben." — Dieses man kann doch wohl nur auf einen einzelnen Urzt geben; ist aber gewiß nicht die alle gemeine Meinung der Hallenser, wenigstens nicht ihrer auft geklarten Verzte.

Samburg. hier bloß eine Anefdote, und tein Wort von den wichtigen , diefer Stadt gang eignen Armen , und Rrantenanstalten !

Mit Bemerkungen und Berichtigungen dieser Art könnten wir noch sehr viele Bogen füllen; aber wozu? Das Wert wird dadurch nicht besser und vollständiger. Sollte aber der Verf. einst eine zwehte Aussage beforgen, dann bitten wir ihn, auf unsere hier gegebenen Winke einige Rücksicht zu nehmen. Wirkonnten ihm dann vielleicht noch manchen Behrrag liefern, wenn er sich deskalls an das medicinisch schirurgische Feitungscomtoir zu Salze burg wenden wollte.

Leipzig bep Fr. Jakobaer: Ernst Gottf. Baldinger's voc. 28. Neues Magazin für Aerzte. Des drew zehnten Bandes drittes bis fechstes Stud. 1791. in gr. 800.

Drittes Stuck. I. Antwort an frn. Hoft. Wes dekind in Mains auf dessen lente Erklarung über einige die Pockenkrankheit betreffenden Punkte von frn. Dr. C. W. Zufeland herzogl. Weimarschen Hofs medicus (Sieh 4. B. 1791, Seite 390 dieser Zeitung). Hr. Zufeland bemüht sich die Pockenheorie (ber Sosse manne

mannichen Schule, bas Faulen bes Podenfafts, und Die Dockendeufen ju entfraften, und feine Theorie mehr auf die thierifche Lebensfraft ju grunden. Da er ohnehin eben jest feine Bemerfungen über die Blattern neu bers aus gegeben bat , fo ift biefer Streit bafelbft fchon nat ber und richtiger bestimmt ju lefen. II. Meuefte ruffie sche Unstalten zur Aufnahme der Geburtsbulfe vom Mobrenheim's Bert ber Beburtehulfe Jahr 1791. beißt hier ein Ruffifches Prachtwert - - ,, fo bag bis jest fein vollständigeres und ausführlicheres Werf in diesem Rache aufzuweisen ift". (Der Rec. biefes Werfes im zten Band 1792. No. 52. Geite 449. Diefer Zeitung ift fo mes nig , als jener in ber allg. Jenaer Literaturgeitung gang biefer Meinung ). III. Lifte der Geburten im Ente bindungshause zu Gottingen vom Jahr 1791 ger führt von gen. Prof. Sifcher. IV. Verzeichniß fer miotischer akademischer Schriften, worunter Rec. die Schrift bes hrn. Buettner Critices femiologiæ medicinalis rudimenta, Rostochii 1791 - Ludwig de crisibus variolarum accessoriis Lips. 1755, und desselben Prog. de natura fibræ animalis elasticæ per ejusdem genesin in morbis declaranda - Baumer de seri profluviis hæmorrhagiarum vices sustinentibus Giess. 1755 - Vogel Animadversiones super morbis incurabilibus. Gott. 1760. - Staravasnig de debilitate in genere. Friburg. 1775 und noch viele andere vermift; Die ber Gr. Berf. nach und nach nachtragen wird. V. Dhyfifch mebis cinifche Erziehung des fel. Etateraths Samuel Conrad von Schaafskopf. (Aus den hinterlaffenen Par pieren, nebft ber Geschichte bes Binfelorbens. 1792. 800.) VI. Vorläufige Machricht des Sen. Cole legiens

legienraths Orraus Buche von der Pest betreffend. VII. Neuentdeckter Magnetismus zwischen einem ertrunkenen Menschen, und dem roben Quecksile ber. VIII. Literarische Anfrage. IX. Anekdoten.

Y.

bis

K

11

DA.

N

di.

M

Ó.

ä

2

ž.

į

¥

Viertes Stuck. I. Versuch einer historischen Madricht von den Unlagen und Binrichtungen bey den Schwefelquellen zu Mendorf, eingesendet und veri faßt von Brn. Sofr. Schroter. Wahrlich machen bie in fo furger Zeit fo weit gediebenen Babeanftalten ju Rendorf bem Brn. Landgrafen eben fo viel Ehre, als der unermus bete Gifer bem Brn. Sofr. Schroter gum lobe gereicht, bem Rendorf wirklich Alles ju verdanten bat. Die beute fchen Rurften thun gewiß viel, wenn fie nur gute Rathi geber baben! II. Rleine Bemerkungen. III. Mari IV. Machrichten die Unis burg's neue Unstalten. versität zu Innsbruf in Tyrol betreffend - geben vorzüglich hrn, Guberninfrath Scherer und feine Schrife ten an. V. Madrichten die Medicinalanstalten von Wirzburg 1792 betreffend. VI. Das neugestiftete medicinische Leseinstitut zu Marburg zum Mugen der daselbst Studierenden von E. G. Baldinger. VII. Von Muttermablern. Um die Urfache berfelben ju bestimmen liege viel baran, ju welcher Beit ber Schmane gerichaft bie vorgeblichen auf die veranderte Bildung ber Brucht Wirfung gehabt baben follenden Erfchutterung und Gemuthebewegungen ber fcmangern Mutter fich jugetras. gen haben. VIII. Gen. Dr. Luther's Beytrag gur Med. forenfi. Gine Gefchichte, wodurch ber Berf. beweis set, daß mentula nimis brevis vel amputatione resecta nur bedingnisweise in foro Canonico pro ratione divortii anzunehmen fen. Er fab von einem Bater, beffen Ru

the bis auf einen Boll amputirt mar, zwen ihm burchaus ähnliche Kinder. IX. Meine Gedanken von der in dem sten Stud des 12ten B. des M. Magazins be: schriebenen Brankheit des grn. Dr. 3 - in D., von grn. Dr. Großmann zu Gladenbach. Das lebel beffebe aus Blut, und Schleimfodungen in ben Gin, geweiden des Unterleibs, befonders in bem Samorrhoidals foftem; die Bufalle ber Blafe leitet er von rheumatischer babin abgefetter Scharfe ber. Die Beilart richtet er aes gen Infartte bes Unterleibs, und bann gegen jene Gdjars fe, welche er burch fcweißtreibende Mittel auf Die Saut ju bringen rath. X. Chirurgische Quackfalberey in Rufland im Jahr 1781 von grn. Fries. Aus dem Rabnischen Archiv. XI. Ueber den Demphique von Brn. Dr. Meyer in Gottingen. Enthalt Blagden's galle aus ben Medical facts and observations bes orn. Dr. Simmon's in London , nebft einigen Anmerkungen des Berf. XII. Reuigkeiten der Petersburgichen Lehranstalten von 1791. XIII. Vermischte Machi richten.

Sünftes Stück. I. Meber das Mineralwasser zu Imnau im Sobenzollerschen, von Sen. Sofe. und Leibarzt: Mesler zu Sigmaringen an der Donau. Wir haben schon in der Beplage zu No. 3. im ersten Bande dieses Jahrgangs von diesem Wasser einige Nachrichten eingerückt, und Hr. Hoft. Mesler, der bereits diese Eurzieit daselbst zugebracht hat, bemerkte an den, dieses Jahr ziemlich zahlsreichen Gasten (Es waren mehr da; als man bequem logiren konnte), daß die Luftsaure mit ausnehmender Thätigkeit auf dieselben wirkte; und wovon er zuseiner Zeit dem Publikum bestimmtere Nachrichten geben wird.

Huch entbedte er gur nabmlichen Zeit noch eine wird. Quelle, die ehebem mit iconen Quaderffeinen gefaßt, burch die Zeit aber und den naben Baldftrom fo tief unter Schutt gefest ward, daß der Raften nun wenigstens 4 bis 5 Rlafter unter ber Erde fteht. Das bafelbft enthaltene Waffer ift viel ftarfer und prifeinder als jenes der vorigen Quellen; Die Luftfaure fprudelt in Mannes Dicken Gaulen Der Umfand, daß er jest erft neuerdings ausgerei nigt wurde, macht, bag bas Baffer immer noch trube ift; sobald sich die Quelle gereinigt bat, so wird man sich ders felben jur Berfendung bedienen. Wir hoffen, daß unter ber leitung bes Br. Sofr. Megler diefe wichtigen Unftale ten jum Bohl ber Menschheit balb großere Fortschritte machen werden. Denn gewiß hatte Baldinger Recht, wenn er fagte: Die deutschen Surften thun vieles, wenn sie nur gute Aathe haben! II. Was Cicero von der physiologischen Lehre des Verdauungsges schaftes gewußt hat. De Nat. deorum Lib. II, Cap. 54. Er leitet die Berdauung halb von ber wurmformigen Bewes gung, und halb von dem Magenfaft ber. III. Beweis, daß das Plagiat in der Arzneykunst noch nicht abgeschafft sey, von In. Dr. von Zalem. Ein Plagiat von dem In. Scheller ju gobdorf begangen. IV. Etwas über einen Auffan des grn. Dr. Jahn zu Meiningen, von grn. Dr. Gulzberger Physikus zu Salzungen. Es betrifft bie Beilung eines epileptifchen Jungen, an bem fr. Jahn alle Mittel fruchtlos versuchte, und fur welchen bier der Gebrauch des Quecffilber vorgefchlagen wird, weil er die Kallsucht als eine Folge eines noch versteckten Boe dengifts anfieht (Rec. bat dem Quedfilber noch feine fpes eifische Rraft gegen die Docken auschreiben tonnen. Wenn:

ď

1

1

auf ben Bebrauch bes Quedfilbers die Bocken minber befs tig merben, fo fceint es ibm baber ju fommen, weil Die Beschaffenheit bes Rorpers, und die von derfelben abbangende entzundliche Unlage ber Gafte badurch vermindert Gollte es mobl mabr fenn, daß der Gebrauch Diefes Mittels auf viele Jahre hinaus diefe Wirkung aenen Die Pocken erhalten, und fogar die Epidemienabstande verlångert haben follte?). V. Nachrichten von Camper's Leben und Schriften gesammelt von Baldinger. Bir haben die von feinem Gobne verfaßte Lebensgeschichte junaft icon angezeigt. Credas mihi, fagte Camper zu Baldinger, Boerhaavus Galenum legit nunquam! Burs man's diruraischen Lorbcerfrang bielt Camper noch für ein wichtiges, brauchbares Buch. VI. Auszug eines Drogramm des grn. Drof. gerrman in Strasburg von 1790 über mehrere neue Arrthumer in der Mas turgeschichte. VII. Raifer Leopold's Tod. Un den Berausgeber. Seit zwen Tagen lag er an einem Seiten. stich frant ex depositione materize arthriticze. Kunfmahl hat man ihm die Alder geoffnet ic. ic. Apoplecticus pe-VIII. Ueber die Samaritanische Gesellschaft in London, von grn. Hofmedicus Domeier. Plan von Brn. Bligard ju einer Unftalt, Reconvalescenten aufzunehmen, die arm und noch nicht fraftig genug find, ju arbeiten. IX. Verzeichniß ber wichtigften Sabris katen, welche in Wirzburg bey grn. Prof. Dickel 3u haben find - ebenfalls icon angezeigt. X. Liter ratur für den praktischen Urzt von E. G. Baldins ger. Erftes Stud von den Morbis cutis; zwentes, afas bemifche Schriften über bie Sydrophobie. Das britte Stud enthalt Marbas Cyphiliticas, und bas vierte ein Berzeiche

niß der akademischen Schristen über die Artegsarznenwissen schaft. XI. Versuch eines Verzeichnisses der Schristen über die physische Krziehung der Kinder und deren Krankheiten von Jrn. Dr. von Jalem zu Emden. Hier sehlt Thoman über die physische Krziehung der Kinder. Wirzburg 1791, und die ganzumgearbeitete, folglich neue Armstrongsche Schrist des Irn. Schässer. Regensburg 1792.

M

ğ

ľ

ď

3

31

ŝ

1

M

på

ń

ø

Sechetes Stud enthalt: I. Raifer Leopold II. war nicht vergiftet. Br. Lagufius wird dem Dublie tum diefe Zweifel lofen, wenn er feine Befdreibung ber Rrantengefchichte berausgibt. II. Julius Sofpital gu Wirzburg 1791. III. Medicinische Menigkeiten von Marbura. Br. Sofr. Stein hat burch ein fenerliches Bermachtnif bem hiefigen Entbindungshaufe alle feine anai tomifchen Praparate jur Geburtebulfe, alle Bucher hiers über , feine gange babin geborige Cammlung von Infruit menten aller Urt, und alle von feiner eignen Erfindung bei flimmt. Alles wird in einem befondern Bimmer des Entbing bungshaufes zu Marburg aufbewahrt. - Br. Sofrath Mondy gibt feine Historia plantarum horti et agri Marburgenfis nach einem gang neu umgeschaffenen Gleditich: ifchen Soften (a ftaminum fitu) fo eben unter bie Dreffe Baglivi de praxi medica libri duo, unb Bergius ben talten Babern werben ben Rrieger neil' aufgelegt: gu' letterm wird fr. Balbinger die game Literatur bis auf Die neuesten Beiten bingufügen. - Alle Differtationes medice Marburg. , die ben Rrieger im Berlog find, befommen jahrlich ein allgemeines Titelblatt. IV. Italianische mer dicinische Literatur der leisten Jahre. V. Carl v. Mertens bat die Pest in Moskau nicht geseben.

Br. Balbinger fcrieb nach Rufland, und ein Brief bom oten Mary 1792 fagt ihm , daß Mertens nie Peftfrante behandelte. - VI. Vertheidigung des verewigten Stoll wider den grn. Girtanner von grn. Dr. von Sallaba in Wien an den Berausgeber. Dieser Aufr fat war für das Wittwersche Archiv bestimmt, in dem eine Stollische Bertheidigung bereits angefündigt mar. Girtanner fagte: Stoll habe bie Runft badurch verbore ben, daß er alle Rrantheiten nur einer Urfache jugefdries ben habe; gegen biefen Borwurf rechtfertigt biefer geschwor, ne Schuler feinen Meifter, und geht feine Schriften alle burd, um bas Gegentheil ju bemeifen. Allerdings ift nach der Meinung bes Rec. das Publifum ein befferer Richter in dieser Sache, als Br. Sallaba. Das Rind fann Die Mild feiner Mutter nicht beurtheilen. Gewiß ifi's, baß ber übrigens vortreffliche Stoll feine Lehre von Epides mien, von fiehenden Fiebern, ju weit trieb, und alfo bie Rrantheiten jeder Conflitution immer einer Urfache gufdrieb. Undere Mergte miffen auch, mas die Atmosphare und ihre Abanderungen auf ben Rorper vermag; aber bag die ente zundliche Constitution feit 8 bis 9 Jahren über allen Glaus ben in Wien bertichen foll, und daß man die Rranten nur immer antipblogiftifch behandeln, und die Abführungen beseitigen muffe, bas glaube, wer mag. Daß felbft Stoll ein Raub bes entzündlichen Bahnes geworden fen, baben Die Berfaffer ber medicinifche dirurgifden Zeitung nicht: obne Grund gefagt, weil außer dem Berf. biefes Jedermann: anerfennt. Der mahre gute Urgt verfennt bas Gute nicht an Stoll. Aber Stoll irrte auch, und ber Brethum ein nes großen Mannes ift feiner Folgen wegen in der Beile The test was a fire that the test of

funft eine fdrectliche Sache, bie man nicht zu balb genug ente decfen fann. VII. Abafis de varicibus, elephantiafi, sanguine mortuo sub cute et vena civili &c. &c. 21us deffen Elehavi. Diefer Auszug ift bes frn. Seneler megen bergefebt, ber ben feiner Gefchichte bes Quefages biefes Buch miste. VIII. Satanas Rede in der Bolle, als Sauft die Buchdruckerfunft erfand. Aus Sauft's Lee ben, Thaten , und Bollenforth. Petereb. 1791. 800. 30 Geit., Gine Declamation über die bofen Bolgen ber Buche bruderfunft, bon ungewöhnlich feurigem Schwung! . IX. Wohlthatiges Institut für Franke Sandwerksgefele len in Wirzburg, sammt X. der einjährigen Ueberr ficht der in dasselbe aufgenommenen dirurgischen Patienten 1791/92. XI. Sortfegung der Unzeige der Schriften von der Chingrinde. XII. Medicinischa Vorlesungen zu Marburg, und XIII. Vorlesungen 3u Wirzburg für's Sommerhalbjahr 1792. XIV. 21us führliche Geschichte des Mefferschluckers, deffen Gru . Baldinger im gten Stud bes dreyzehnten Bandes fet nes Mag.jermabnte; nebst einer abnlichen zc. von Dr. Philipp Sunold.

Mains: Prolegomena einer kunstigen exotetischen Arzneykunde von Georg Wedekind. 1793. 68
Geit. in 800.

đ

Der schwächliche ober ber franke Mensch, sagt der Berf., ist fich selbst, den Seinigen und dem Staatsissur. Laft, und eben darum wird die Gesundheit das hochste Gut auf Erden genannt. Es ist also von der allergrößrem Wiche

Bichtigfeit, bag die Menfchen ihre Gefundheit bewahren lernen, und es folgt gang naturlich, daß ber Staat, in fo fern er ale eine Riederlage bes allgemeinen Intereffe. betrachtet werden muß, die großte Urfache habe, jede Uns leitung, die gur Erhaltung ber Gefundheit führt, möglichft zu begunftigen. Es ift bewiefen, und allgemein anerfannt, daß es eine Arznenfunst für Aerste, und eine für Micht. arste gibt. Diefe betrachtet ber Berf. als ein Saupt fluck der Aufflarung, und legt bier bem Menfchenfreunde einige Ibeen über ihre Rothwendigfeit, ihren Inhalt, ihre Grangen, und ihren Unterricht jur Bebergigung vor. Die exoterische Medicin theilt Br. W. in die theoretische und in die praftifche ein; ju jener rechnet er Unatomie, Physiologie, Pathologie; ju diefer Diatetit, Prophylattif, and einen Theil bon ber Therapie. Alles, was man bem Richtargte vorträgt , foll die möglichfte Beftimintheit baben, und alle Regeln muffen von ihm aus Grunden eingesehen werben tonnen. Diefe Regeln muffen eine leichte Unweni Duna finden, und ber Lebrer foll fich befonbere angelegen fein laffen ben Dichtargt mit ben engen Grangen feiner Wiffenschaft bekannt zu machen. Gou ; qq

לדיכות כוחוד ה

4. A.S.

Sannover. Den 21. Junius farb babier ber gelehrte und geschickte hofmedicus und Demonstrator der Anatomie hr. Johann Christian Bruns im 58. Jahre feines Alters.

Seilbronn: Den 28. Detob. entriß uns ber Lod unfern szichrigen Protophyficus Hril Dri Chriftian Gorefeied Reis hard, and 3.3 465. 6.10 & 6.00 and 6



i I

Į\$

gh

## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

Den to. December 1792.

Danzig ben Ferd. Troschel: Diederich Wilh. Sachts lebens, der Medicin und Chir. Dr., und Acconscients zu Lippstadt, Bepsihers der Königl. gel. Gesellsschaft zu Frankfurt a. d. D. 12. Versuch einer Medicina clinica, oder praktischen Pathologie und Thes rapie der auszehrenden Krankheiten für angeschende Aerzte. 1792. Zweyter Theil. 388 Seit. in 800.

Dir haben bereits in No. 9x. den ersten Theil dieses nühlichen Werkes aussührlich unsern Lesern angezeigt, und legen ihnen nun den Inhalt des zwenten vor. Dieser fängt mit dem dritten Rapitel an, welcher von der Phthisis oder den phthisischen Siebern handelt. Die vorzügliche sten Gattungen sind: 1) Phth. pulmonalis, welche zerfällt in a) exulcerata, b) tuberculosa, c) pituitosa. 2) Phth. hepatica, 3) Phth. lienalis, 4) Phth. intestinalis. 5)

Phth. mesenterica. 6) Phth. renalis. 7) Phth. uterina. 8) Phth. vesicæ. Die erulcerirte Lungensucht bat bren Berioden. Die erfte der Entzundung charafterifirt fich burch eine Beflemmung, ein Brennen und Drucken auf ber Bruft, eine erschwerte und furze Respiration, eine raube dumpfe oder flingende Stimme, burch leicht flechende, fire oder herumschweifende Schmerzen in ber Bruft, vorzuglich un ter bem Brufibein, durch einen geringen, bald mehr bald weniger trodinen, auch blutigen, besonders nachtlichen bu ften , ben reiner Bunge , meiftens naturlichem Buls u. f. w. Die Eiterungsperiode charafterifirt fich durch einen heftigern Suften , horripilationen mit Schwindel und Mengflichfeit, baufigen eiterigen ober eiterartigen füßsalzicht schmeckenden Auswurf, eine febr rothe oder braune Bunge, einen fier berhaften Bule, und ein wirflich eintretendes, taglich zwen, mahl exacerbirendes Rieber. In der dritten oder colliqua tivischen Veriode wird das Blut in eine faule Daffe aufaer tof't, weil der Eiter beständig ihm bengemifcht, tein guter Speifefaft erzeugt, burch die verstärften Ercretionen wieder ausgeführt wird, und bas Rieber felbft fchwacht. Die vor guglichften Beichen find: ein ftinfender Uthem, ein banfiger Dicker ober bunner, ubel ichmeckender und riechender Musi murf, bider truber und fetter Urin, baufige fcmelgende Machtschweiße, und colliquative Durchfalle, worunter die Exacerbationen faft nur einen Paroxysmus ausmachen. Die Urfachen find Anoten in den Lungen, Phthisis pituitofa, inflammatorifche Bruftentzundungen, ber Bluthuften burch Berreißen, Unfreffung ber Blutgefaße, oder Durch fcwibung bes Blute. Daß auf Bluthuften jederzeit eine Eiterung in den Lungen entftebe, laugnet fr. S., weil es nicht an Benfpielen fehlt, daß beträchtliche Berletung .. 17

gen ber Lungen ohne Giterung geheilt werben, manches Blutipepen, als ben Beibern nach unterbrucktem Do. nathefluß ohne Schaden abgehe. Es mochten wohl Rebler in ber Subffang ber Lungen, und eine Unlage gur Lungen, fucht erforderlich feyn. Fernere Urfachen find: unterbruch: te Blutfluffe, jugebeilte alte Befcmure, juruckgetretene: Unsichlage, fpecififche Scharfen, eine naturliche Difpofis tion, und die Unftectung, die boch nur bann Statt fine: bet, wenn eine naturliche Anlage bereits vorhanden ift. Prognofis. Sr. S. fragt: Warum fterben fo viele gung genfuchtige? Beil fie ihre Gefahr nicht fennen, und ju wenig befürchten, ben Urst zu fpat fuchen, fich eber gu Quacffalbern balten, die etwas langwierige Cur felten punttlich befolgen, felten ben einem Urate und einerlen Medicin ausharren. Dagn fommt, daß oft zweckwidrige Beilmethoden gebraucht werden, und eine naturliche Unlas. ge gur Lungensucht vorhanden ift. Die Rrantheit lagt ei. nen guten Ausgang hoffen, fo lange fie noch neu ift , Cholification und Digestion noch gut find, wenn bie Urfachen einer Beilung fabig, und Die Rrafte bes Patienten noch gut find, wenn das Uebel ohne alle Difposition entstanden, wenn feine Anoten da find, wenn das britte Stadium noch nicht angegangen , ber Eiter von guter Beschaffenbeit ift, frenen Abfluß bat, bas Rieber aufbort, wenn ber Gi: ter nicht gelbbraun, schwarz zc. ift, wenn die Saare nicht ausfallen, ber auf glubende Roblen geworfene Speichel: nicht übel riecht, feine Durchfalle fich einstellen ; wenn bi Bomica nicht zu lange verschloffen bleibt, und nach ihrem Berreifen die Bufalle beffer werden. Der Gefchmat bes Eitere entscheibet nichts. Die Bomica fpringt gewöhnlich zwischen bem 14ten und boten Lage. Gie tobtet baben

burd Erftidung, ober ber Eiter wird nach und nach aust geleert, ober er ergieft fich in bie Brufthoble, ober gebt burch Einfaugung in's Blut. Je fruber die Rranfbeit, bes fondere vor bem 36 Sabre eintritt, besto gefabrlicher ift fie. Meuferft ichmache Rrafte, colliquative Ausleerungen ben frepem Auswurf, Schwellen ber Sande und Ruffe, Stuhle swang bedeuten einen balbigen Tod, ber aus Entfraf. tung, ober Erftidung, ober Berblutung folgt. Die Seil art ift entweder radical, ober palliativ, ober prophplactifc. Die rabicale erforbert, ben einer bigigen Beripneumonie, daß man die Urfachen ber Giterung ju entfernen fuche. Das gegen bienen die Mittelfalge, befonders Salmiat und Salpeter. Die vegetabilischen Gauren, bas Opium und bas Quedfilber innerlich. Menferlich find Aberlaffe, Die ortlie den Blutausleerungen, erweichende und fühlende Rloftie: re. Blafenpflafter .. funftliche Gefdmure, und laulichte Sand , Rufbader anzumenden. Gegen die verborgenen chros nischen Bruffentzundungen wende man fleine Aberlaffe von 3 bis 4 Ungen alle 14 Tage und ofter an: aber nicht ans bers als in ber erften ober Entzundungsperiode, fete Blas fenpflafter, tunftliche Geschwure u. f. m. Das Blutfpepen erfordert ben Bollblutigfeit ber Lungen , außer ber antipblos giftifchen Beilart, talte Aufschlage auf Die Bruft. inuß man ben gallichten Unreinigfeiten Brech : Durgier: und Auflofungemittel ju Gulfe nehmen. Scorbut , Bur mer, ansgebliebene Blutfluffe, Berftopfungen behandelt Br. S. wie oben. Gegen Rrampfe fand er unter ben fcbleimicht oblichten Mitteln ein Infusum von Leinfaamen mit Gußholzwurzelextract gang vortrefflich. Schwäche in ben Lungengefäßen erfordert flarkende, und eine scharfe nagende Materie in denfelben, einwickelnde Mittel. Ger

gen Erbitungen ber Lungen braucht er ben mit Salpeter gefättigten Rornbranntwein, faltes Baffer in fleinen Bur gen getrunten ; u. f. m. In Rallen , in benen eine Indicatio vitalis herrschte, ober in benen die Urfache des Blutfturges nicht aufgefunden werden tomite, verschaffte ihm folgende Mifchung alle 2 Stunden und ofter gegeben bie beste Gulfe: R. Vitrioli mart. artif. gr. 2 - 3. pulv. Rad. ipecac. gr. 1/2 - r. Sacchari alb. f. lact. fcr. i. M. f. p. Die zwente Indication befiehlt das in ben Brondien und bem Barenchoma Rockende Blut fortjufchaffen. Daber muß man ben Suften nur befanftigen bie blutflot pfenden Mittel nicht zu lange fortfeten, und Expectorantia geben. Alle dritte Indication muß man bas Rieber ber tampfen. Sochft felten fommt es von ber Bunde, meir. fene von ber Urfache bes Blutfpepene. Bir übergeben, was von unterbruckten naturlichen Blutfluffen, geheilten gewohnten Gefdwuren, jurudgetretenen Ausfchlagen; und bon übelbehandelten und ju frub unterbruckten Becbfelfier bern gefagt wird. Ben lettern gibt er Statt ber" Chinas rinde, bie Eichenrinde bon jungen 3meigen , in Saule fiebern und im falten Brande außerer Thelle mit ber ftem Erfolge, befondere in Form eines Babes: "Das bie Relfenwurzel weit die China übertreffe, 2 bavon benft Rec. nach vielen Erfahrungen andere. Gine angeborne Difpofis tion lage Achenicht beben, aber die Rrantheit fann burch fleine Blutausleerungen, haufige fühlenbe erweichenbe Ber trante, funftliche Gefchmure, vegetabilifche Diat; antic phlogistifches Regimen Jahre lang und oft gang berbannt werben. Um fich gegen bie Unftedung ju fchuben, muß man die Ausbanftung und bie Berunreinigung mit Speis det ber gungenfüchtigen vermeiben, bie Benfter offnen, bie Luft

Luft reinigen, Die Bafche oft wechfeln, Die Betten luften, Die Spudfaften fleißig ansleeren, bas Schlafen ben folchen Rranten, noch mehr ben Benichlaf mit ihnen vermeiben, und bas Bett und die Rleibungsftucke folder Berfforbenen gar nicht, ober nur nach der hinlanglichsten Reinigung wies ber gebrauchen. Benn aber eine Berfon fcon angefiecht mare, fo find oftere fleine Brechmittel, Die Gafte verbefe fernde Arzneben ic. angezeigt. , Dach ber zwepten Saupte indication muß man das Rieber befampfen. Alls Urfache bes Siebers nimmt. br. G. ben eingesogenen Giter au, und widerlegt die Snoothefe des Reid's und Prieftley's febr weitlauftig. Die Cur bes phthififchen Riebers muß vers fchieden fenn, nachdem es einfach oder complicitt ift. einfachen muß ber Eiter eliminirt werden. Dag Br. S. die Brechmittel mit Simmons und Reid fo unbedingt empfiehlt, mundert ben Rec. ; ba fie boch nach mehrern neuern Erfahrungen Ginfdranfungen bedurfen. Erpectos rantia find baneben nothwendig. Sort ber Unswurf fchnell auf und vermehren fich Suften , Beffemmung , und Sies ber, fo ift entweder eine neue Entgundung bes Gefchmurs oben ber Enberfein, ober es find Unreinigfeiten in bem ers fen Wegen, ober eine gungroße Babigfeit und Trockenbeit bes Auswurfs, oder ein Mangel ber Rrafte vorhanden. Die Ausleerung bes Eiters begunftiget vorzäglich eine feinent Abfluß angemeffene Lage bes Patienten, und außer ben for Genannten Expectorantibus, ber Brufffich; ober bie Durche bohrung bes Bruftbeins, menn unter biefem ber Giter fås Be, und die funftlichen Gefchmure. Man fuche bie Giter rung ju begunftigen burch Bermeibung ber antipflogiftifchen Mittel, Berminderung ber zu beftigen Entzundung, gebe Analeptica und Anodyna; eine leicht verdauliche nicht bie 1: 15 3 Benbe

125

TICH.

arte.

1941

TALK.

000

ng.

'n

tet 1

Ko

W.F

0

ve

100

M.

ø

1

離

98

di.

M.

95

Bende Diat, eine reine und maßig warme Luft, und erweit . chende zeitigende Dampfe. Man unterftuge Die Ratur in eber Ausführung des Giters, unter andern durch Berreißung bes Abfreffes, als Suften, allerlen Bewegungen, Brech mittel w. f. f. Reift Die Bomica, fo erflicft entweder ber . Patient, ober er buftet ben Giter nach und nach aus, ober er ergießt, fich in die Brufthable, (Queb wohl in die Bauch, boble), ober er wird reforbirt. Wenn ber Giter in bas Blut eingesogen wird, fo muß man erfteres bavon reinigen. Dagu nimmt unter andern Gr. S. Die funftliche Gefchwur re gegen frn. Richter febr in Schut, und bestimmt die Ralle, worin fie nugen. Da viele Merzte Die China gur Berbefferung bes faulichten aufgeloften Blute empfehlen, und bie colliquativifden Schweisse und Durchfalle burch fie gutheben fuchen, andere aber diefe Urgnen vollig in dies fen Umftanden verwerfen, fo fest er ihren Gebrauch in fole genben Kallen als nuglich feft: 1) Wenn der entjundunges vartige Beitraum vorüber fen; 2) wenn ber Giter einen frenen Musfluß hat, und die Entzundung der Bunde ger ring ift; a) wenn die Lungen mehr erschlafft, als entzundet find ; 4) wenn die Lungenfucht nach einem nicht grundlich geheilten Bechfelfieber entftanben ift. Gegenanzeigen find: . Eine gegenwartige Entgundung ... ober Reigung baju; ein beftiger ,umit fodenbem Auswurf verbundener Suften; ein verfclogener Abfreß; eine allgemeine Reigung gur Eiterung; eine aus Knoten entftanbene, ober mit ihnen vergefellichafe tete exulcerirte Lungenfucht, und vorhandene Cruditaten In bas lob ber bittern Rreugblume (Die ber erften Beat. aber leiber in ben Apotheten fo oft verfalscht wird ) flimmt Rec. nach fo vielen eignen Erfahrungen ein. Bas br. S. vom islandifchen Moos, ber Salepmurgel, ben Schnecken, beut \$1.000

bem Bitrioleligir, ben frifchen Obfifruchten, ben Gurfen, ber firen Luft, und ben berichiebenen Urten ber Dilch fagt, muffen wir übergeben. Das Antihecticum Poterii, und Die Tinctura antiphthisica Grammanni balt er fur fraftig in ber Lungenfucht, aber wie es fcheint, nicht aus eigner Erfahrung. Roch etwas über die Bolverlenwurgel, ben wohlriechenden Weidenschwamm, den Rampber, die Mehle brepe, und die Rrauterbntter. Febris phthisica complicata. Gine Complication findet gewöhnlich bloß im erften und zwenten Ctabio Statt, wenn ein inflammatorifches, gaftrifches, faules, oder ein anderes Rieber bingutritt. wird von mancherlen Urfachen, befonders von ber herri fcenben Epidemie bestimmt, und nach diesem Rebenchar rafter muß fich auch die Eur richten. Bur Beilung bes Lungengeschwurs muffen entweder die Urfachen entfernt wers ben, die das Gefchmur erzeugt haben, ale bie venerifche ic. it., ober man verfahrt empirisch. Unter ben lettern Mitteln lobt Sr. S. bad Sacchar. myrrh. Hoffm. aus eige ner Erfahrung, fo febr er fonft Borficht ben bem Gebran de der Morrhe empfiehlt. Bom Balf, copaiv. Locatell. und peruv. nichts Eigenes. Das Ol. afphalti befanftigte ben Suften, und erleichterte ben Musmurf; aber eine Ras bicalcur bewirfte es niemahls. Die Cieuta empfiehlt Sr. S. in ber fcrophulofen, fnotigen, und fcirrhofen Lungen. fuct, ben dunnem, faulen, flinkenben Auswurf, und beftigem und ungeftummen Suffen. Das Raltwaffer verbiene mit Enthufiasmus angepriefen gu merben. Die trodene Rauchercur empfiehlt er, wenn bie Lungenfucht pon einer Schlaffheit und Schmache ber Lungen entstanden, wenn eine Schlaffheit ober Schmache ber Theile die Beilung bes Beidmure, oder bie Schliegung ber Rarbe verhindert, menn

menn die eiterartigen ober ichleimigen Sputa fo fatt find, Daß fte den Datienten fart entfraften, wenn ber Unewurf bunn, icharf, und ftintend ift. Außer ber Dafchine bes Buchos und Mudge liefert fr. S. eine von feiner eine nen Erfindung, die er wie die genannten, bat abbilden laffen, und wirkliche Borguae zu haben icheint. Go febr Br. S. Die feuchte Dampfeur ichast, fo verfpricht er fich Doch ungleich weniger Birtung von ihr, ale von ber trode nen, und fie fcheint ibm fo gar bringend contraindicirt gu fenn, wenn bas Uebel aus einer Schwäche und Bartheit ber Lungengefäße besteht, wenn eine Schwache ber Subi fang ber Lungen Die Beilung bes Gefchmurs verhindert, menn ber Auswurf haufig und ftinfend ift. Gie ift aber bringend in allen Rallen angezeigt, wo ein berfchloffenes Lungengeschwar ift, wo bie Lungen entgundet, gespannt, ober trocken find , und wenn ber Suften trocken , flingend ift, und foctet. Roch etwas von ber Rubftall; und Erbs baber Cur. Dalliatiocur, gegen ble erfchwerte Refpiras tion, ben beftigen und ungeftummen Guften ; colliquativis fche Schweiße (Begen welche Br. G: fich unter andern bes Lerthenfchwamms, und bes mit Wein bereiteten Mufs guffes ber Salben , bald mit , batt ohne Erfolg |bediente), negen farte colliquativifche Durchfalle (Die Lyfimachia purpurea fand Rec. in mehrern Rallen ohne Rugen), ger gen Schwammchen (Leiber hilft in Diefer Urt von Schwamme chen ber Borar fo wenig, als ein anbers bem Rec. bei fanntes Mittel ), und gegen überaus große Schwache und Entfraftung Drafervativeur. Außer ben Mitteln, wels de bie Urfachen heben, wird ber Mohnfaft befonders ems pfoblen . und bie Diat unt bas Regimen weitlauftig, aus. einander gefett, auch bestimmt, unter welchen Umftanben bas

bas Reiten nublich ober ichablich fen, und gulegt bie Beile art des Salvadori erzählt. Zweyte Abtheilung. Phthifis pulmonalis tuberculofa. Gichere die Lungenfnoten ber fimmende Beichen gibt es nicht, jumahl wenn fie flein und nur in geringer Menge vorhanden find. Die von a bis f angegebenen bleiben immer nur muthmaßliche. Die Urfar den Diefer Anoten find : widernaturlich durch Rrantheit beränderte Brouchial oder lymphatische Drufen, eine in ben ausbunftenden Gefäßen ber Lungen entftandene Berfto: pfung, Schmache ber Lungengefaße, eine gemiffe, Die Lung genknoten begunftigende Disposition, eine vorhergegangene Entgundnng ber Lungen , eine ferophulofe Scharfe, Bers bindung ber Lungensucht mit ber Atrophia mesenterica, venerifde eranthematifde Scharfe, podagrifde Materie, und gemiffe Runfte und Sandwerter. Gine folde, in Beri ceiterung übergegangene Lungenfucht ; bleibt immer eine der gefährlichften; obgleich, fo lange Tubercula cruda jugegen find, die Rrantheit felten tobtlich fenn foll. Rec. fab die Lungen eines Golbaten, ber julest erflickte. Gie mar ben mabe gang in eine falfartige Materie verwandelt. Die Beilanzeigen findigeboppelt : Die Lungentuberfeln gu ger: fcmelgen ober aufzulofen, ober wenn man merft, bag bieß burch bie bier bergeichneten Arznenmittel nicht gefchehen will, Die Entzundung ber Lungenknoten ju verhuten; ober bem vielleicht schon gegenwärtigen Stadio inflammatorio abzus helfen. Dritte: Abtheilung. Phthisis pulmonalis pituitofa. Gie bat bren Stadien. Das erfte darafterifirt fich burd einen dironischen, baufigen, mit fcbleimigem Auswurf berbundenen Suften. "Das zwente, wird burch bie lange Dauer bes ihnftens, bie Menge bes Auswurfe, die ver en und all nicht ber nicht eine General ind dung beite gere fabler

13

Pr

a)

21

H

18

uì

傳

13

15

155

¥.

20

TO S

10

y Ì

off.

1

台

A

ø

15

Schiebenen Modificationen bes Schleims, und bie offenbare Abnahme bes Rorpers, bas britte endlich burch bie Ger genwart bes abzehrenden Riebers bestimmt. .. Uls nachste Urfache diefer Krankheit nimmt der Br. Berf. eine Ere folaffung oder gar wirkliche Schwäche ber Lungen, wohl Diefe bochft felten Statt habe, und eine auf die Brons dialbrufen abgefeste Scharfe an. Die Beilart beschäftigt fich mit ber Sinwegschaffung ber mancherlen Urten von Scharfen, mit der Wiederherstellung des Tons der erschlaffe und mit ber Befampfung des Fiebers. ten Lungen, 3meyter Abschnitt. Phthisis hepatica. Leidet es die Las ge des Leberabsceffes, fo muß er, und gwar mit einem fleis nen Ginschnitte geoffnet, und bas Blut muß vor der Unfter dung vom Giter gesichert , ober ber icon gegenwartigen faulichten Auflosung ber Gafte muffen Grangen gefest were den. Dritter Abschnitt. Phthisis lienalis. Der mehr fechende als flumpfe Schmerz in der linten Seite, ber burd die Inspiration vermehrt wird, die furje, irregulaire, gleichsam feichende Respiration, die Auftreibung bes linken Sppochondrii, und eine Pulfation, die Anschwellung bes linken Rufes, Die beschwerliche Lage auf der rechten Geite, eine ungewöhnliche Traurigfeit, und bas abzehrende Fieber geben fie ju erkennen. Die Beilanzeigen find Die nahmlis chen- wie ben der Phth. hepat. Vierter 21bichn. Phthifis intestinalis, unterscheibet fich durch die vorhergegangenen Urfachen , eiterartige Durchfalle, und bas Fieber. vermag bie Runft viel. 13 Abführungen , fcbleimige Mittel, Mildheifen mit Ralfmaffer find die Sauptmittel. Sunfe ter Abichn. Phthisis mesenterica, entsteht fast immer von ferophulofem Gifte, und ift, ba ber Eiter leicht in Die Bauchhöhle ergoffen mird efaft immer tobtlich. Gechster 2161 Abfchn. Phthisis renalis nephritica. Hatte boch Gr. S. bierben Default benußen tonnen! Siebenter Abfchn. Phthisis uterina, und achter Abfchn. Phthisis vesicæ urinariæ. Die lettern Abschnitte hatten wohl größten Theils eine etwas weitlauftigere Abhandlung jum Unterschied von andern Anfangs leicht mit ihnen zu verwechselnden Krank, beiten verdient, welches ohne Bertheurung des Werkes leicht hatte geschehen konnen, wenn sich Gr. S. ben andern Materien, als z. B. den Würmern, der Eufseuche, dem Steinschnitte ze. kurzer hatte aufhalten wollen. Indessen wird er ben einer folgenden Auslage, wenn er aus eignen Erfahrungen mehreres wird genauer bestimmen konnen, sein um diese Krankheiten sich erworbenes und anerkanntes Berdienst noch vermehren.

Salle mit Trampischen Schristen: J. Chr. Reil, memorabilium clinicorum medico- practicorum Vol. I. Fasc. II. III. Vol. II. Fasc. I. 1791 und 1792. in 800.

ort, die merkwardigken Ereignisse seines Klinikums der gelehrten Welt vorzutragen. Wir haben schon in dem IV. Bande, Jahrgang 1790 Seite 289. dieser Zeitung unsern Lesern Nachricht von dieser praktischen Schrift gegeben, und zeigen nun zur abermahligen Empfehlung derselben den Inhalt des neuesten Heftes an. L. Von dem Gebrauche und den Rraften zusammenleimens der Mittel (Remed. glutinosorum) den äußerlichen Blutstüssen. Der Bers. macht durch die Erklärung der natürlichen Blutstüllungsmethode die Einleitung auf die nüßlie

nügliche Unwendung zufammenleimenber Mittel, und bofft, bag man einftens burch die Erfindung eines im Baffer nicht auflödlichen Leimes hiervon mehr Gebrauch machen werde, als man bis jest that. In altern und neuern Zei ten babe man benfelben, nicht Aufmertfamfeit genna ger fcbenft , und begwegen bat ber Berf. alle Mittel Diefer Urt durch Bersuche außer bem Rorper naber gepruft, und ibre Leimfraft mechanisch untersucht. Sieraus ergab fich , baß Die Gummi die ftartfte, das Debl und die eingedicften Cafte eine maßige, und Die Sarge gar feine Abbafivfraft haben, wenn fie mit Baffer gemischt find. Much in frifche verwundten Thieren ftellte der Berf. die Berfuche an, und ba er nicht Gelegenheit bierzu batte, fo wiederhohlte er eben diese Bersuche ben Geschwuren, quæ ratione agglutinationis specierum explorandarum a vulneribus cruentis non discedunt. Rec. ift bier gang anderer Meinung, weil ber Abstand eines Geschwurs von einer Bunde in Rucficht ber Reuchtigfeit, ber Barme, ber Lebfraft, und bes thier rifden Tones mabrhaft groß ift. Gewiß hatte Br. A. hier ben feinen Berfuchen auf Die Lebfraft Rucfficht nehmen fole len; benn es ift doch allerdings ein großer Unterschied, ob. er feinen Rleifter auf ein Stud Brett, auf ein Gefchmur, oder auf eine frifche Bunde ftreicht. Unch fagt ber Berf. fein Bort von der Birfung der fcbleimichten Mittel auf ben übrigen Buffand ber Wunde. Wenn man auch wirflich jugibt, bag eine fleine Berblutung (Denn eine große fore bert immer mechanische Sulfe) burch bas vermittelft ber Charpie angebrachte Pulver von arabifchem Gummi gestillt wird, follte die erichlaffende Rraft beffelben nicht bem von Matnr erzweckten Turgor, und bem entzundlichen Buffand. binderlich febn ? Wird endlich nicht diefer mebr ober mine

ij

ber jabe Leim, ber bon ber nicht ju bestimmenben Denge Des durchichwigenden Gerums, und des gegenwartigen Bulvers abhangt, entweder durch die Reuchtigfeit losgeftofe. fen, oder burch ju fteife Unbanglichfeit bennoch ber Dberi fläche läftig werden? Br. Default bedient fich meiftens bes Pulvere vom Colophonium, mit dem er die Charpie mobl einstaubt; und Rec. hat noch immer beobachtet, baß bie Berblutungen, von benen bier die Rede ift, weit eher burch den gelinden Reis, durch ben Druck der Charpie, und den Dadurch beforderten Eurgor der Bunde; als burch bie fcbleis michten Mittel bes Berf. gehemmt werden, die, wenn ffe gleichwohl in einigen gallen nublich fenn tonnen, bennoch nicht allgemein angewendet zu werden verdienen, und eben belimegen auch von praktischen Mannern außer Acht gelaffen werden. II. Scropheln des Gehirns, die der Berf. in Der Leiche eines jungen Menschen beobachtet bat. Die Rinde . des großen und fleinen Gehirns war mit langlicht runden. gelblichten, und etwas hartern brufenabnlichen Rorpern bes fest, Die eine Materiam quali adiposam in fich enthielten, und mit einer großen Menge Baffere in ben Gebirnboblen in Berbindung fanden. Der Berf. glaubt badurch die bis Dabin bezweifelte Eriftenz ber Glandularum conglobatarum, und durch diefe bie Scrophelfrantheit bes Behirns zu beweit fen. Db biefe Rorper gerade lymphatifche Drufen maren. will Rec. nicht bestimmen , indem hierin fides penes authorem ift: bag man aber fcrophulofe Berfegungen auf's Ber hirn beobachtet habe, die mehr ober minder die abnlichen Gebirnzufalle verurfachten, bafur fann Rec. außer eigner Beobachtung auch noch folgende Stelle bes Brn. Baumes anführen, die er dem Brn. Taranget über einen folden Rall, nebft einigen Beobachtungen zuschrieb: Si l'on pouvoit

Ц

ø

1

11

W.

d)

Ü

11

Ø

1

1

3

ď.

di

3

'nÌ

10

13

er.

Ġ

i

1

OF.

8

voit douter que la matiere scrophuleuse put se deplacer, se jetter d'une partie sur une autre, et affecter dans quelques cas une espece de presérence, moins pour le systenne glanduleux, son siège naturel et ordinaire, que pour les visceres mous et surtout pour ceux qui, comme le cerveau, ont, par leur structure, une grande analogie. avec les sucs lymphatiques, et sont, pour ainsi dire, une espece de dependance du systeme lymphatique et glanduleux, le cas que vous nous avez communiqué, en seroit une préuve formelle. Journ. de Med. T. 87. Ben allem dem municht Rec., daß unfere Bergliederer diefer Ermabnung. bon Gehirndrufen genauer nachfpuhren mochten, weil wir doch wirklich fehr oft bloß durch Krankheitserscheinungen auf: die Eigenschaften des gefunden Zustandes geführt werden. III. Von dem gehinderten Athmen und Schlingen bey den Pocken. Der Berf. fagt, daß in der zu Salle 1791 herrschend gewesenen Pockenepidemie, in der der funfte Rranke flarb, Rervenzufalle, und jene des Salfes, wodurch Athe men und Schlingen gehindert wurden, Die meiften getobtet hatten. Diese Pathemata respirationis et deglutitionis geht der Berf. nun in's Befondere nach ihren verschiedenen Urfachen burch, fest ihre Bufalle und feine Beilart ben, Umftåndlicher behandelt er jene Gattung , die von einer Ente Bundung der Lungen, der Luftrobre, ihrer Mefte, und des Lufitibrentopfe entfieht. Die Bufalle, Berfchiedenheiten, Borberfagung, nahe und entfernte Urfachen, und Beilart werden febr bestimmt auseinander gesett; Diefe lettere bei fiand im Gebrauch des Quecffilbers mit Mohnfaft, wele des der Berf. durch angeführte Grunde, durch die Autor ritat der Mergte, und durch eigne Erfahrungen als das beste und wirksamfte Mittel empfiehlt. Er gab entweder . 72

bas Sahnemanniche auflösliche ober bas verfüßte Quedi. filber innerlich, ober ließ basfelbe außerlich fo einreiben. daß in einigen Tagen ber Speichelfluß jum Borfchein tam. Da durch den felbst entstandenen Speichelfluß diefer Krank. beit vorgebeugt wird, fo glaubt ber Berf., baß man mit Recht diefe Queleerung bep eben derfelben Granfheit ber vorzubringen suchen muffe. Er gesteht zwar, daß die Epibemie bereits vorüber mar, als er auf den Gebrauch Diefes Mittels verfiel , und er municht baber , daß anderer Merate Erfahrungen über biefe Methode ibm fund werben mochten. Die guten Wirfungen, die Rec. in der Angina polyposa ober ftridula - membranacea von bein Quecffiber batte. laffen ibn hoffen , daß man auch in jenem Falle dasfelbe mit bem gerühmten Bortheil gebrauchen werbe. Ungehängt find bier 15 meiftens eigene Leichenöffnungen, Die das obige IV. Von der Stechpalme (llex aquifolium ), die chemisch und botanisch genau beschrieben, und von der ibre vortheilhafte Wirfung in Bechfelfiebern und der Sicht gerühmt wird. Much Rec. fab arthritifche Rrantheis ten , die gegen andere Mittel febr hartnactig waren, mit bem Absud Diefer Blatter heilen. V. Von den Aus: icheidungen der Mervenfrankheiten. Der Berf. beißt Rervenfrantheiten jene, qui a læsa conditione nervorum interna proveniunt - und hat daber Nervenfrantheiten fine materia, fo wie er Rrifen ohne Hudleerung annimmt. Die allerdings Statt haben, wenn man bas fine materia bei fen will, mas man nicht mit Sanden fühlen, und mit Aur gen feben tann. Die verschieden modificirte, fo oder anders abmeichende Mervenfraft, und ihre Meußerungen erfiaren Diefe Mervenfrantheiten, und ihre fichtbaren, oder unfichte baren, pollfomnienen oder unvollfomnienen Rrifen, welche andere Schriftsteller Entwickelungen, Abanderungen, und Metaschematismen beißen. Rec. gesteht, daß er in Diesem Befte viele praftifche Richtigfeit gefunden, und daß ber Berf. bier viel Lefenswerthes gefagt bat. - Angebangt find einige Beobachtungen.

(Mebst einer Beylage.)

# Benlage zu N. 99.

ber

### Medicinisch = dirurgischen Zeitung.



#### Mains.

Ó

gi)

繟

¢

I B

I. Comparatio inter forcipes Levretianam, Smellianam, Leakianam, et Iohnsonianam, Diss. inaug. quam proponit author Carolus Wenzel Mogonus. Die 2. Aug. 1791. 51 Seit. in 8vo.

er Br. Berf. Diefer Streitschrift bat in ben Banben bes Brn. Brof. Weidmann, bem biefelbe auch jugeeignet ift, febr oft die Bortheile ber Levretischen Bange gu beobachten Gelegenheit gehabt. Geine Absicht ift nicht, eine Geschichte ber Zangen ju geben (Die Br. Dans und unlangft entwarf, und hier eben besmegen batte ger nennt worden follen ) fondern bloß die Eigenschaften der Levretischen, der Smellieschen, Leakschen, und John: fonfchen naber zu betrachten, diefelben unter fich zu vergleichen, und eigentlich jene Bortheile anzuzeigen, Die eine por der andern empfehlungewurdig machen. Gegen Rubn und Gebler, die ber Johnsonschen Bange einigen Borqua ju geben fich bemubten, wird die Levretische als die beste empfohlen; nur municht Br. Wenzel nach Dem Rathe feines Lehrers, bag man ben ber Berbindung ber Blatter Die Johnsonsche Rrummung anbringen, und Die Oberflache ber Blatter, anftatt der Ausfurchung dere felben abglatten mochte, bamit fie dem Rindefopf mins ber nachtheilig murben (Dec. mundert fich febr, mars um auch mit feinem Worte ber Starfifden Bange bier 21 a gedacht

gedacht wird? Außer andern Borgugen vor der Levretis fchen, daß fie etwas langer und feiner gearbeitet, auch an ihrem Schluße nicht fo weit ift, und deshalb weniger Comergen und Berreiffen des Mittelfleifches verurfachet, baf die Reife weggeschafft find, und dagegen oben an den Spi: ben, die mit ihren Scharfen nicht einschneiden burfen, wie ben der Levretischen Bange, mehr folbichte Erhabenheiten angebracht find, die den Ropf fefter halten, obne ibn ju verlegen , und oft todtliche Bunden ju machen, - daß fie mehr nach der Ur des Bedens in der obern Apertur ge: frummt ift, dafelbft nicht fo oft ausglitscht, fondern ben Rouf mehr in der Mitte faßt, und fefter halt, - baß fie wegen des benbehaltenen Smelliefchen Schlufes fich uns aleich leichter foliegen lagt, - hat fie noch die Berbeffer rung erhalten, daß ihr Smelliefcher Schluß durchgebohrt, und mit einem Stifte verfehen ift, ber nur 2 bis 3 Schraus bengange bat, und benm Einstecken fich felbft befestigt. Sollte diefe Starfifche Bange den Bunfchen des Brn. Brof. Weidmann nicht entsprechen? Benigstens bat fie boch die gewünschten Erforderniffe). Uebrigens ift diefe Streitschrift ein guter Bentrag gur Geschichte der Bangen und jur Bestimmung des Werthes derfelben.

II. Diff. inaug. med. de ossium arthriticorum indole, authore Sosepho Wenzel Mogon. Die 2. Aug. 1791. 46 Seit. in 8vo.

Genauere Beobachtung der Anochen hat dem Verf. gezeigt, daß an vielen derselben gewisse Veränderungen bes merkt werden, die der Gichtschäfte zugeschrieben werden mußen. Die Anochen gichtiger Menschen und ihre Anors pein sepen nach Verschiedenheit des Grades der Arankheit mehr oder minder bis zum Beinfrasse hin verdorben; am allers

TE

I

CEIC .

Vi.

3

1, 8

1

11

- 17

II!

13 00

1

1

14

ń

'n

# 1

allermeiften fegen biefe franklichen Beranderungen, die et nen Ueberfluß von franklicher Beinmaterie gum Grund gu haben icheinen, an den untern Gliedmaßen, vorzüglich am Rouf des Schenkelbeins, und der jur Aufnahme besfel. ben bestimmten Ufanne zu finden. Dren Leichenoffnungen gichtischer Personen werden jum Beweis Dieser Ungabe ane geführt, und diese Anochenfrantheit felbst wird in vier-Grade eingetheilt. Die praktifchen Merzte haben icon lans ge ber die Wirfungen des Gichtstoffes auf die Rnochenmas terie bemerft; aber noch wenige haben fich die Dube ger nommen, die erzeugten Beranderungen an ben Rnochen felbft zu untersuchen, um hieraus fich fowohl in Rudficht auf die Urfache, und ben Gis, als auch auf die Bufalle ber Rrantheit, und ihre Beilung Resultate abzugieben. Danf verdient daber ber Berf., daß er burch feine Schrift Die Aufmerkfamkeit ber Mergte neuerdings rege gemacht, und Dadurch die Theorie der Gicht, über die man fo vieles rasonnirt, und so wenig einig ift, in belleres Licht zu bringen fich bemubt bat. ...

III. Diff. inaug. de Eryfipelatis Febrisque eryfipelatosae causa materiali, quam pro Gradu Doct. proponit Joann Francis. Gergens, Mogonus. Die 27. Aug. 1792. 48 Seite in 8vo.

Eine Joee bes sehr fleißigen Hrn. Prof. Wedekind, über beren Werth Rec. nicht entscheiden, sondern bloß sich begnügen will, dem Publikum davon Nachricht zu geben, und demfelben es zu überlassen, was es immer für oder wider dieselbe zu erinnern hat. Die Rose ist nach des Hrn. Berf. Meinung eine driliche Hautentzündung, die bald ohne, bald mit Fieber verbunden ist, und welches letztere nicht immer als Ursache, sondern auch als Folge

derselben angesehen werden soll. Die materielle Ursache der Rose sen verdorbenes Fett in dem Zellengewebe (Sufficiens partium adiposarum telae cellulosae corruptio) das nach dem Grad seines Verderbnisses bald mehr, das weniger Fieber errege, die Haut entzünde, so oder anders aus dem Körper geschafft, und durch mildere Saste wieder ersetzt werde. Die dieser Krankheit eigenen Erscheinungen und Zufälle führt der Verf. als Beweise seiner Hypothese an. Die verdorbene Galle könne nicht als Ursache angegeben werden, eben so wenig die gallichte Saburra in den ersten Wegen, die der Verf. bloß als eine Folge der von der Lunge ausgedünsteten verdorbnen Fetttheilchen ansieht, wels che mit dem Speichel hinabgeschlungen würden, und die sogenannten Saburralzusäuserzeugten.

IV. Differt. inaug. Anatom. Physiologica qua demonstratur: Cor neruis carere, addita disquisitione de vi neruorum arterias cingentium. Auctore J. B. J. Behrends, Moeno — Francosurtanus 1792. 43 Seit. 4. Cum tab. aen.

Daß der Verf. mit dieser Schrift unter den Zergliederern und Physiologen vieles Aufsehen erregen, und manchen zu einer genauern Untersuchung des herzens anreißen wird, ist wohl mehr als wahrscheinlich. Um unsere Leser mit dem Inhalte dieser vortresslichen Abhandlung bekannt zu machen, bemerken wir, daß im Eingange von der Wich, tigkeit dieses Gegenstandes in anatomischer und physiologisscher Rücksicht gehandelt, und Haller wegen seiner viellsschen Widersprüche getadelt wird. Von den sogenannten herznerven wird behauptet, daß auch nicht ein einziges Alesichen von ihnen zu dem Fleische des herzens gehe, son

bern-

Ø

×

Ħ

bern daß fie fich fammilich an den Rrangfdlagabern, vorzüglich an ber linken verbreiten , und in benfelben fich eng. Digen. Ueberhaupt nimmt ber Berf. mit Brn. Sofr. Soms merring an, daß ber Intercoftaluerve, ein Nerve fur Schlage abern feb, und fich burch feine Rothe, Plattheit, und Beiche von ben Bleischnerven febr unterscheibe. beweifet er aus der Analogie, aus der bennahe ganglichen Unempfindlichfeit des Bergens, aus dem hupfenden Bunft, aus den Wirfungen des Opiums, und aus den Rrantheis ten diefes Theiles, daß er feine Rerven befigen tonne, und da er die Wirfungen des Bergens und der Schlagadern erflaret hat, bemubet er fich ben Rugen der fogenannten Bergnerven , die Empfindlichfeit ber Schlagadern, und Die Urface bes Schmerzens in Sauten und entzundeten Rnochen in ein helles Licht in fegen. Das im Muhang angegebene und mit Berfuchen begleitete Mittel, Mufteln beftig ju reiben, ift das von Galvani erfundene und bes fcriebene. Man fuchet nahmlich einen Muftelnerven auf. und umgibt ibn mit Stanniol (Belches Armiren genennt wird ) berührt man nun den Rert, nebft feiner Armirung mit Gold oder Silber (Much andere Metalle thun es, jes doch nicht fo gut) fo fangen die Duffeln, ju welchen dies fer Rerpe gehet, heftig an ju gittern und fich ju bemegen. Rec. hat mit vielem Bergnugen an falt und warmblutigen Thieren fie wiederhohlt und richtig befunden.

V. Diff. inaug. de Fracturis offium peluis. Auctore Carol. Ca/p. Créve, Confluus 1792. 64 Seit. 4. Cum tab.

Herr Creve liefert hier einen schäsbaren Beytrag zu ben Krankheiten bes Beckens. Bon den Brüchen des unbes nanns

nannten Beines (Os innominatum) fellet er 13 Ralle bar . Die er Theils felbft beobachtet, Theils aus ber Sand bes ben. hofrath Sommerrings erhalten hat. fen verbindet er der Bollftandfafeit wegen die Beobache tungen anderer Schriftsteller , nahmlich eines Wonpreffe, Morgaani, du Verneu, Maret, Saviard, Layrd, und Roonhupfen. Seine aus allen biefen Kallen gezoges nen Unmerfungen, Rennzeichen, Unzeigen und Beilart, nebft feiner Untersuchung über die Beschaffenheit und Ber: anderungen gebrochner Suftknochen bom erften Stadium ber Rrantheit bis gur vollfommenen Genesung, verratben einen Mann von Beobachtungsgeift. Bon gerbrochenen Rreutbeinen ergahlt er funf Benfpiele, die abermable von Brn. Sofr. Sommerving und bon ihm find. Außer den allgemeinen Unmerfungen über diefe Urt von Rnochenbrus then, führt er ebenfalls Rennzeichen, Unzeigen und Beile methobe ben. Ginen Steifbeinbruch hat er nicht felbit gefeben, wohl aber führt er Schriftsteller an, bie ibn bes fdrieben haben, nahmlich einen Solingen und Dauge boon. Rec. fabe bor etlichen Jahren einen ben einer Dame vom Stande, ber durch bie Ungefchicflichfeit einer Bebanune ben ber Geburt verurfachet worben war, und welcher nicht wenige Beschwerden verursachte. Die Rrante fft gwar wieder genefen, aber noch bis jest für bas Chebett unbrauchbar.

#### Straeburg.

I. Aphorismi prodromi loco dist. inaug. med. de Ictero, quos die XVIII. Aprilis 1791 folenniter defendere conabitur Jacob. Frider. Albert. Roth, Nordgavia-Weissenburgensis. 19 Seit. in gr. 8vo.

Der Berf. sagt in der Vorrede, daß er eine so viel möglich vollständige Abhandlung über die Gelbsucht zu schreiben gesonnen war, daß er aber durch einen unvers mutheten Zufall seine Arbeit, nicht vollenden konnte, und folglich um nichts Unvollkommenes zu liefern, bloß das Wesentlichste aphoristisch ausgezogen hätte. Er führt 53 Schriftsteller in chronologischer Ordnung vom Jahre 1629 — 1788 an, die er hierzu benußt hat.

II. Theses med. quas &c. die XVIII. Aprilis 1791 desendet Joann. Jacobus Hoffmann, Meisenheimio — bipontinus, 7 Seit. 3 Zeilen in gr. 8vo.

Auch frei Soffmann konnte seine botanische Dissertation, mit der er schon weit gekommen war — ad umbilicum illa deducta est jam abhinc praeterito autumno — nicht liesern, gibt also (Um doch den gradum medicinae Doctoris zu erhalten) einige Theses, die eben so, wie die Aphorismi des Hrn. Noth keinen Auszug gestatten. Bens de Herrn versprechen in Rurzem die schuldigen Streitschriften zu liesern, und in dieser Rücksicht hat jeder 5 Louisd'ors hinterlegt, um ben Einsendung derselben die Druckkosten zu bestreiten; die jest aber hat Rec. weder die eine, noch die andere gesehen.

III. Diss. inaug. medico — chirurgica de Strumis, quam pro licentia &c. die XVIII. Iulii 1791. desendet Auctor Franc. Erasmus Laurent, ex Sulz infra Nemus Hagenoense. 50 Seit. in gr. 4to.

Diese Streitschrift; ist in 7 Kapitel abgetheilt. I. Rapitel. Beschreibung. Kropf, von einigen Schriftstellern Bronchocele genannt, heißet man jede in ihrer Ente

ftehung langfame und unschmerzhafte Gefchwulft ber Reble, beren Gib entweder in ber Schildbrufe und andern fleinen Drufen um die Reble herum, oder auch nur in dem bier befindlichen Bellengewebe und Membranen ift. Mit Uns recht wird diefe Rrantheit von einigen mit ben Scropheln verwechselt. II. Rapitel. Die Rropfe werden in mabre und falfche abgetheilt. Die mahren find : Str. meliceris, Str. Atheroma, Str. Steatoma, Str. Sarcoma, Str. cartilaginosa, ossea, lapidea, Str. scirrhosa, Str. carcinomatofa. Die falfchen: Str. aquofa, Str. aërea, Stn. fanguinea, Str. herniosa, Str. scrophulosa, Str. metastatica, III. Rapitel. Die nachfte Urfache ber mabren Str. cystica. Rropfe fen eine vermehrte Unhaufung ber in ber Schild: brufe abgefonderten Reuchtigfeit. Die entfernten Urfachen : Atonie; Berftopfung ber Ausführungscanale : Luft; bie Die Drufe ausbehnt. Die nachste Urfache best falfchen Rropfs beftehe in ber häufiger angesammelten Lomphe; Luft, Blut im Zellengewebe um die Schilddrufe. IV. Ra pitel. Diagnofis. Jede besondere Gattung bat ihre eigene Rapitet. Die allgemeine und befondere Prognofis richtet fich nach ber Berichiebenheit biefer Rrantheit und befonders beren After. VI. Rapitel. Bermahrungemittel. VII. Rad bitel. Beilung ber mabren Rropfe. Der gebrannte Schwamm, ale Pulver innerlich genommen bangt fich am innern Munde, Pharpny, Defophagus und Epiglottis an, ftartt die feften Theile, reibet Die Musführungsgange ju mehrerer Absonderung Schleims, wirkt folglich als ein gertheilendes Mittel. Go wird auch außerlich bas Reiben, Minderer's Geift ic. angerathen. Der fpecififen Urge neven wefentlichfte Beftandtheile find fallichte, daber auch biefe angepriefen werben, J. B. das Meerwaffer und bas Baffer bes Sulabades! Run führt ber Berf. Die Gattuni

gen von Rropfen an, die man offnen oder ausschälen kann und darf, und wie man sich daben zu verhalten habe. Heitung der falschen Kröpfe. Im Basserkropfe antihydros pische und diaretische Mittel, im Luftfropf nach Lalouette die Punction und stärkende Mittel, im Blutfropf die Incis sion, im Buchtropf der Druck. Ben dem metastatischen Kropfe muß die anerkannte Ursache gehoben werden.

IV. De Systemate resorbente Diss. Physiologica — medica, quam &c. solemni eruditorum examini submitit die XXI. Iunii 1791, Gregorius Basilevitsch, Ucrang-Rossus.

herr. B. theilt die gange Lehre von dem Systema reforbens in bren Abschnitten Der erfte Abschnitt begreift Die Physiologie der einfaugenden Gefaße. Der Berf. durch geht furzund gedrängt die Geschichte der Erfindung und bie vormehmften Quellen biefer gehre mund zeigt bag ber Begriff von biefen Gefäßen (Wala reforbentia) durch bas Einfaugen; aleihr vorzüglichftes Geschäft, am paffende fen bestimmt werden Er halt für unnothig, Diefelben fowohl von eingüber zu unterscheiben , ale auch bon ben conglos birrens Drufen ju trennen .: In Unfehung des Baues dies for Befage nimmt er mit Sallen und Cruiffhank die mus cufofen Membranen ang und gibt ben viel größern Zwis febenraum ber Rlappen ; welcher die einfaugenden Gefaße Des Behirne von benjenigen ber übrigen Theile bes Rors perstunterscheibet, als bie Urfache an, warum biefe Beg fafe im Gebirn fo fchwer ju finden find. Die Drufe bes ftebt and einer zwenfachen Reihe gang unterbrochener Bes fage miffren Amischenraume und ihr mittlerern Behalter (folliculus) nimmt bie Lymphe auf, welche fowohl aus dem juführenden Gefäß (vas inferens) als aus den fleis Carriery. nen

nen Arterien der Drufe abgefchieden wird. Einige eine fangende Gefafe, befonders Diejenige, welche vom Ruchen entspringen, geben nicht in bie Drufen ein. - Die einfaus genden Gefafe entfpringen bon ber innern Rlache: ber ans bern Befage, aus ben Derven, ja felbft aus ben Rnos chen: fie ergiefen fich entweder in die Drufen , ober in ben Ductus thoracicus. ober in feine andere Benen als Die subclavias oder jugulares. Außer dem Ductus thoracicus gibt es noch zwen andere ductus, wovon ber eine auf ber rechten Geite ber Bruft, und ber andere auf ber bin, tern Dberflache des Bruffbeins fich befindet. - Die außer: ften Mundungen biefer Gefage ju entbecten , 'ift', bies jenigen der Bebarnte ausgenommen, eben fo unmiglich, ale ju bellimmen, burch welche Rraft eigendlich bas Eine faugen bewirft werde. Die Beweife von densipnarrobichen aus ber: Maturlehre und die Meinung Marberris; wel de von ber Sombergichen Ainziehung bes Bufammenhans genden (Attractio cohaefionis pohergeleitet ift aifindfungile lanalich; und die Vergleichungenimite einem Burm, einem faugenben Blutegel, ober bem Ruffel einer Rtiege gar nicht ammendbar! Die Urfachen, welthe bie in bie Robre fcon aufgenommene Reuchtigfelt: weiter ichaffen , find augen. fceinlicherten Ed find die .. Rlabpeng bier fener waund lufte artige Ehellchen, welche Diefer Reuchtigkeit tenthalt, Die Rlugigtetty: welche: fowohledutch: diefe: Theilchen sals auch burch bit albarine: Der nahen Blutgefaße erhalten wird. ber Raum, welcher in ben Stammen ber Robriden fleiner fenn foll, sall in ben Aleften zusammengenommen; bie Meibbarfeit und befonders bie Lebensfraft der Banbe ber Gefage metrbe fie ben Berftorbenen noch einiger Reit bene behalten wund welche durch die eindringende Klukigfeit. (cruditas ditmidir) (noch mehr gereißt merden ; ber fcblane 21:17 genars

į.

C

genartige Fortgang ber Gefaße; ihre berichiebene Rrums mungen, wie auch die Bewegung der Mufteln, ber Luns gen und bes 3merchfells; die Erschütterung ber Schlage adern ; der Motus periftalticus der Eingeweide, und die tonifche Rraft bes Zellengewebes. Der Druck ber nache folgenden Seuchtigfeit (Vis a tergo) fann nicht zu diefen Urfachen gerechnet werben. - Dun folgen die eigentliche Geschäfte des Systema resorbens. Mus ben Gebarmen wird nicht nur der Chylus, fondern auch verschiedene ane bere Urten von Blufigfeiten eingefogen. Die Benen faur gen nicht ein. Die Schriftfteller nehmen mit Unrecht brenerlen Arten von Milchgefagen ( Vafa lactea primi fecundi et tertii generis) an. Ein Theil der Nahrung wird von dem Magen felbst eingefogen; Daber ift die Empfin bung von Ralte zu erflaren, welche ben vielen unmittels bar auf die Mablzeit folgt. Auch die Luft; welche viele leicht, wie die neuere Chemie lehrt, auf teine befondere Urt gubereitet wird, bringt bon ben verschiedenen Obers flachen bes Rorpers durch biefe Gefäße ein, und nicht wie andere behaupten, burch die Foraminula inorganica ober Die Lungenvenen. Gie bermanbelt in ben gungen bas venofe. Blut in arteriofes, und erwedt und unterhalt mit ber komphe und dentiMilchfafte die Reibbarkeit im Berg gen. Gie wird mit bem arteriofen Blut ber Mutter ber Leibesfrucht zugeführt; welches vielleicht auch ben Dugen Des Ductus venosus bestimmen fonnte. Die Ginfangges fage bereiten die Rahrungsmaterie gu; fie bringen die ungewöhnliche Große ber Eingeweibe bes Rindes in ihre gehörige Große guruck; fie bilben die Bellen in den Rnos den, und burch fie wird bie Gallerte in Angrpel und biefer in Bein verwandelt. Gie bereiten die abjufonderne ben Rlußigfeiten, ben Saamen, die Galle ju, somobl went

wenn fie fich noch in ben arteriofen Rohrchen befinden, als auch wenn fie icon an ihren bestimmten Ort abgefest find, und faugen wieder einen Theil davon ein. Die Secretio non permanens der Physiologie grundet sich auf Diefes Spftem. Das Fett, bas ausgetretene Geblut, der Barn, fogar beinerne Theilchen werden wieder in Diefe Gefäße aufgenommen, und ber Liquor amnios wird von ben einfaugenben Gefäfen ber Leibesfrucht eingefogen, um ihr gur Rahrung gu dienen. - Endlich zeigt ber Berf. daß außerlich und innerlich angebrachte Rorper in ben In dem zwenten Mbs Blutlauf aufgenommen werben. fcnitte wird bie Pathologie des Systema resorbens abgehans Br. 23. weicht allen blogen Speculationen aus, und befolgt barinn eine eigene Ordnung; indem er die Rrantheiten sowohl der Gefage felbft, als auch diejenis gen, welche burch diefelben entftehen, angibt. Er theilt Die Rrantheiten der Gefage felbft in biejenige, welche von ber Bermehrung, oder von ber Berminderung ihrer eigentlichen Berrichtungen abhängen. Die Rrankheiten welche durch die Gefaße verurfacht werden, ruhren von einem Rrantheitsftoffe her, welcher entweder in dem Rors per erzeugt wird ; ober von außen her hineindringt. Berrichtungen ber Gefaße werden vermindert, wenn biefelbe find : a) jufammengezogen; von icharfen Gube fangen , Giftem ober von Rervengufallen; hieber gehos ren die Verhartungen ber Achfelbrufen, die Scrofula fugax von Cuffen piet tabes lenta: b) entgundet,: wogu duch die Entifindnugen ber Drufen felbft ju rechnen find : c) jufammengebrackt, welches von verfchiedenen Gefcmulis ffen, von ber Schwangericaft: u. f. m. gefchehen fann, woher Baffergefchwuifte und Bafferfuchten entflehen, ober berftopfty welches eine dictere Lymphe und fleinigte Bers mach 100375

ķ

個

M

de

M

M

M

b

ď

þ

d

aj P

1

飾

(1)

D

machsungen, bergleichen man ichon in bem Ductus thoracicus gefunden hat, veranlaffen fonnen: d) erschlafft ober gelahmt burd Alters Schmache, von Ralte und Disbrauch geiftiger Getrante ober ftarfender Mittel; hieher gehoren Die Scropheln, ber fluxus coeliacus, die Waffersuchten und bie langsame Unfteckung ber Luftfeuche ben Alten. Much nimmt Br. B. bier Gelegenheit die Lehre Darvins von dem Rudiauf der Enmphe (de lymphae motu retrogrado) zu une terfuchen, und berfelben engere Schranken gu fegen: e) ausgedehnt, ben Sydatiden sowohl der Drufen, als auch ber Gefäße, und ben bem Hydrothorax hydatiosus: f) gerriffen ober vermundet, welches ben Aberlaffen, Deffe nungen von Abceffen und Gefchmuren ichlechter Urt , ben Waffersuchtigen geschieht. - Die Berrichtungen der Ger fage find vermehrt, wenn fie von einer Scharfe, welche fich in dem Rorper befindet, gereißt, ein Gieber verurfaden , ober bon einem Born eine Gelbsucht; wenn fie, indem fie das Fett ausführen, eine Trockenheit, indem fie suviel Reuchtigfeit aus ber Atmosphare einfaugen, eine Bafferfucht, oder indem fie Ausdunftungen aus fiehenden Waffern in ben Rorper bringen, intermittirende Rieber und verschiedene andere Krantheiten erzeugen. Bu ben Rrants beiten, welche burch bas Einfangen eines Rrantheitstoffes entstehen, gehoren biejenige, welche von zuruckgetretener Galle, Milch, Urin, Giter, frebeartigem, podagrifchen ober venerischen Gifte veranlagt werden. - Die Tobes. falle, welche gurudgetretene Materien verurfachen, und ben welchen feine topische Beichen bon einer borbergegangenen Rrantheit entdectt werden tonnen, find bem Systema reforbens jugufdreiben, und nicht wie Pouteau und Undere glauben, burch ben confensum nervorum ju erflaren. Bon außen ber bringen verschiedene ichadliche Gubftangen in ben

den Körper ein; daraus sind alle Einimpfungen zu ber stimmen, das Einsaugen des Giftes der Pocken, der Kräzte, des Schlangen; oder tollen Hundsbisses; einiger giftis ger Pflanzen, wie auch der Gifte aus dem Mineralreich, des Merc. corrosivus, des Arseniks und der Bleppräparraten. — Alle diese Gifte werden geschwinder eingesogen, wenn sie auf verwundete Theile angebracht werden. — Es geben auch Substanzen, welche äußerlich angebracht, starke Gifte sind, da sie doch in dem Magen ohne Schaden einz genommen werden können.

Die Beilungsart (Therapia) ber Krantheiten ber ein: faugenden Gefaße felbft , hauptfachlich aber die Beilunge, art der Rrantheiten, welche durch diefe Gefaße gehoben werden, wird im britten Abschnitte vorgetragen. Arantheiten ber Gefaße felbft werben geheilt, indem die reigenden Materien fortgefcafft, die icharfen milder ges macht, Die gabe Lymphe verdunnet, und Die Bollblutigfeit vermindert wird, oder indem die Gefafe auf verschiedene Arten gereißt werden. - Die Krantheiten, beren Eur mit Bulfe der Ginfauggefaße gemacht wird, find biejenigen, ben welchen ein Rrantheitsstoff aus dem Rorper wegger fchafft oder durch Medicamente, welche diefe Gefage gus führen, verbeffert oder unschädlich gemacht werden foll. Daher wird in Baffersuchten, in der Apoplexia ferosa &c. electrische Materie und andere Mittel durch Reiben , das Systema resorbens gereitt. Das nahmliche geschieht, wenn alfalische Einreibungen Tumores cysticos, mers furialifche, venerifche Gefchwulfte, bas oleum cajeput ars thritische Beulen auflogen, und wenn Rapthen den Kor: per ausmergeln. Auch unverhofte Leidenschaften und Rrantheiten, welche andere heilen, wirfen durch den Reit, welchen fie bem Syftema resorbens mittheilen. Die Mergte foll:

follten baber oftere außerliche Medicamente brauchen, ba ohnehin ichon die alten Schriftsteller diese Beilungsart ans empfehlen. Die Bader fowohl aus warmem Baffer, als auch mit Urgnenen bereitet ; als Genfbader find ben rheus matifchen Umftanden, merkurialifche ober mit der Rinde des Prunus padus verfertigte Bader find in venerifchen Rrant, beiten, Milchbader um ju nahren, Bader mit Gower felleber, um bas arfenitalifche Gift ju gernichten, von großem Rugen. Much haben in einigen gallen die Baber aus blofem Baffer bas Leben auf einige Zeit verlangert. Gelbft eingeriebene Dehle bringen in den Rorper ein, ba: her die Unguenta medicamentosa von guter Wirfung find. Der Brechweinstein nur in ben Sanden gerieben erregt Edel, Babungen von Mobntopfen ichlafern bie Rinder ein. Rluftiere von Chinadecoct, oder wenn die Rranten Damit gewaschen werden, heilen Die intermittirenden Ries ber, welches besonders, wenn die Glandulae mesaraicae perftopft icheinen, an empfehlen ift. Ben Rranten, Die an bosartigen Riebern barnieber liegen, werden Babungen von ftarfenden, der Raulniß widerftebenden Mitteln auf ben Sals, unter die Achfeln, in die Leiften, als besonders einsaugende Orte mit gutem Erfolge angebracht; benn bie Medicamente, welche unmittelbar in das Syftema reforbens eindringen, mirten ficherer, ale diejenigen, welche querft in den Magen fommen. Daher ift es immer angezeigt, Die in dem Magen und Darmcanal enthaltenen Unreinige feiten megguschaffen, ehe man zu bem Gebrauch ber Arie nepen Schreitet. In Diefer Rudficht find auch die Vafa reforbentia eigentlich die primae viae, weil burch biefelbe verschiedene Substangen unmittelbar in ben Rorper ge: führt werden. - Endlich zeigt fr. 3., daß die meiften außerlichen Argneymittel nicht nur topifc wirten, fondern daß

daß auch ein Theil davon burch die Einfauggefäße in den Körver eindringet.

Jena: Dissertatio inaug. med. de Coitu ejusque variis formis, quatenus Medicorum sunt. Præside C. G. Grunero d. 13. Aug. 1792 desend. Auctor J. P. G. Kircheisen. 20. S. 4.

Cin ftrenger Sittenrichter ift Rec. gewiß nicht; er weiß febr wohl, daß der Arit von allem, was naturlich ift. ohne Buruchaltung fprechen durfe und muffe, und daß bem Reufchen alles feusch fen; bennoch tann er feine Berwun, berung über die vorliegende Schrift nicht bergen. Enthiels te fie nur einen einzigen neuen Gedanten, nur eine Zeile. Die Belehrung gewährte, fo murbe man doch fur die Scham: rothe ichadlos gehalten, die jedem Unverdorbenen ben ihrer Durchlefung, in bas Geficht fleigen muß; aber fie ift nichts weiter, ale ein Gewebe von ichlupfrigen und alltäglichen Dingen, und von folden Stellen, die wirflich nichts wer niger, als im Stande find, bem leichtfinnigen Junglinge Die Bewahrung feiner Unschuld an's berg ju legen. tif pom Coitu a priori und a posteriori, a latere, stando vel fedendo peracto, in Ausbruden die Rede, die mit ber Burbe bes Argtes nicht befteben, und die mobi der center hatten fenn konnen, wenn nun ein Mahl Diefe Materie in einer akademischen Differtation abgehandelt fenn mußte. Der Coitus a posteriori, ber jum wenigsten bochft unnaturlich und ecfelhaft ift, und ber einem jeden, der fich burch ein feineres Gefühl über bas Thier erhebt, bochft abicheulich vorkommen muß, wird G. 13 febr ver! theidigt, und behauptet, daß er res nec per fe illicita, nec bonis moribus adversa fen. Eine Gunde wider die Matur bleibt er alle Mabl! - Doch Rec. will lieber alles unterdrucken, was fich vielleicht noch mit Recht von die fer Schrift, und ber Urt ihrer Erscheinung auf einer bau: fia besuchten Afademie (Wo fie gleich durch die Begierde Darnach jur großen Geltenheit murde ) fagen ließe.



## Medicinisch = dirurgische Zeitung.

Den 13. December 1792.

Genf ben der sppograph. Gesellschaft: Diarium medicum seu Observationes selectæ ad morborum historiam et curationem sacientes ed. D. V. 1791. 308 Seit. in 800. (Pr. 1 st. 30 fr.)

Ploß den rohen sinnlichen Stoff unserer täglichen Ersfahrungen auffassen, und denselben ohne Beurtheilung des Wahren und des Falschen, des Wesentlichen und Unswesentlichen, ohne Rucksicht auf die wahre Natur der Rrankheit mit einem unsichern ängstlichen Haschen nach einem heroischen Wittel gegen jeden Jusall niederschreit den, dieß nennt Rec. alltägliche, unächte Erfahrung, und in dieser Rucksicht mag gegenwärtiges Werk wohl ein medicinisches Tagebuch, aber niemahls eine Sammlung auserlesener Beobachtungen genannt werden. In diesem Diarium werden 77 Beobachtungen ausgestellt, unter denen nicht eine einzige ist, die dem jungen Arzte als Wus

Muffer ber fo feltnen Runft zu beobachten, ober als ein Benfpiel jur Nachahmung tonnte empfohien wers Bum Belege Diefes harten Urtheils will Rec. nicht Die fcblechtefte, fondern eine ber beften Rrankengeschichten Des Berf. anführen. Gie ift überfdrieben: Cephalæa rheumatica (unde Amblyopia) accedente tussi sicca; cum Gastrodynia alternans; quassiae ligni infuso tandem superata. Ein 25jahriges, vollblutiges, gartliches Madchen fcblief einige Rachte nabe an einer Band, an ber die Luft burch bie Fugen burchstreichen fonnte. Rach Diefer Beit befam fie die heftigften Ropfichmergen. Gie beranderte amar ihren Bohnort, brauchte auch verschiedene Mittel : aber ohne allen guten Erfolg. Ein Argt verordnete ibr Molfen, und taglich ein Quentchen Gedliger Galg; aber bas Durch murbe bas Uebel eber arger, als beffer. " Run bauerte Die Rrantheit icon 15 Monathe, ale ber Berf. gerufen murbe. Sie hatte bamable ein bestandig fcmaches Ges ficht, in ben Mugen und in ben Augenliedern empfand fie eine Schwere, und einen ftumpfen Schmerzen; das Licht war ihr unerträglich, fie fonnte feinen Gegenftand lange betrachten, ohne daß die Schmerzen großer wurden, und Thranen berabrollten, und fie flagte über beständiges Duls firen im Ropfe, befonders in der Rafen , Stirn , und Gaus mengegend. Die Rafe mar trocken, ber Puls fcmach, flein. und geschwind; die Zunge nur in ihrer Mitte etwas weiß. Alvus plerumque erat ficca, nec nisi dura scybala deii-Die Reinigung ging fparfam und übel von ftatten. fanguisque excernebatur feroso - crassus (Bas ift das für ein Blut?), und biefes niemable ohne einige Dube und Schmergen. Bennahe immer war ein trodner Buften jugegen, und der Magen vertrug gar feine hart 3u ver: dauen

ij

ø

dauende Speisen. In genere fanguis quavis occasione data facillime versus superiora rapi mihi visus est, quast ex consuetudine, quæ ob diuturnitatem fere naturalis facta eft, und boch beilte unfer Berf. Diefe gur Ratur ges wordene Gewohnbeit mit der Quaffia wie folgt: Es wurg be ein gelindes Purgiermittel verordnet, welches bie gwar weit flugere Mervenfrante nicht nehmen wollte, weil fie fcon vielfaltige Erfahrung von den üblen Folgen aller Mus leerungen gebabt batte: aber fie gehorchte boch ; unb nach 6 Stublen mar die Rrante in nichts gebeffert, und flagte , daß ihr Magen jest mehr als vorher geschwächt und verfaltet fen. Dun wollte ber Berf. Alpfliere verorde nen, aber bie Rrante bequemte fich gar nicht daju. Sierauf verschrieb Sr. D. ben nahmlichen Abend eine Mandelmild, der er 10 Tropfen Sydenham's: 15 Tropfen Soffe mann's ichmerglindernden Liquors, 5 Gran Galpeter, und z Loth Frauenhaarfaft: benfette, worauf bie Patientim ben Magen bergeftellt fand, und binreichend fcblief. Diefer fleinen Stige werden unfere Befer abnehmen , daß ber Berf. Die Rrantheit gar nicht erfannte; einen Unrath auszuführen fuchte, ber niemable vorhanden mary und ben fo harten Stuhl gum Gegenstand feiner Ungeige mach te, um biefen, nach feinem eignen Ausbruck, burd Ripftiere ju erweichen. Endlich begnügte er fich blog mit einer Tine bernden Methode, und verorbnete gegen ben geschwächten Magen eine bochft elende Borfcbrift. Daß bie gange Rrante beit eine Rerventrantheit war ; wird aus ben angezeigten Bufallen, noch mehr aber aus bem fleinen Umftanbe erbels len , den der fr. Berf. gang ju Ende der Rrantengefchichte nur in einer Rote ergahlt, und von bem er glaubt, baß Derfelbe nur gut hartnadigfeit bes Uebels mochte bengetras BBA gen 14

gen baben , nabmlich, bag bie Datientinn fur bor bem Unfang Diefer Krankbeit wegen einer ungludlichen Liebe, und bes Berluftes ihres Geliebten eine große Rranfung aus. geffanden habe. - Den Bierten Mars murbe bas Mitriols Glis rir nebit einem auflofenden Decott verfcbrieben, nach given Sagen etwas abgeandert . und Rufbader angeordnet. 15. nahm ber or. Berf. ju ber Baleriana, und ben 21. au den balfamifchen Pillen des Dr. Vogel feine Buflucht. Den 22. murbe eine China: gatwerge verordnet, und den erften April wieder bie balfamifchen Villen. .. Dach ein Daar Tagen wurde bie Tinctura colocynth. mit der Tinctura antimonii Ludolphiana verfett, angewandt. Den 10., als bas Ropfwebe noch ftarter fam, erinnerte fich ber Berf. Des flüchtigen beruhigenden Geiftes bes Dr. Vogel. und bald barauf bes Edinburgifden Riefevulvers. 4 Den 28 mußte man wieder ben Stubl erweichen. Gegen ben 2. Man war bie Patientinn gang rubig, aber burch eine bausliche Krantung befiel fie ben II. Man wieder der Da genfcmert, gegen ben min bas Soffmannifche Bifceral elirir mit einem auflofenden Decoct gebraucht murbe. Dun befferte fich amar ber Magen, aber jest mar ber Ropfe fibmerk und der buften wieder fo arg, als jemahle ebes por. Den 20. Man begann alfo ber Berf. ben Ber: fuch mit bem Quaffia Soly, und ließ ein Quentchen bavon mit einem Pfund fedenden Baffers angieffen , und bon diefem Aufguß Der Datientinn Trub und Abende einen (!) Loffet voll reichen Den 28: :wurden dren Dabl bes Sages 3. Boffel woll gegeben zu woben; fich bien Patientinn gang leidentlich befand. Gegen den 9. Sunn verfuchte bie Rranfe eine Landreife, und den 27. July, nachdem fie 3 Quenschen bon : ber . Quaffig in der befchriebenen Form bine 0 2 3 4.32 nen

nen zwen Monathen verbraucht batte, fam fie vollfommen bergeftellt wieber juruch. Aud biefer Gefchichte erhellet nun, wie erbarmlich ber Berf: diefe Rrantheit behandelte ; und menn er biefe Berftellung ber Quaffia jufchreibt, fo glaubt Rec., daß fich die Natientinn mit einem allgemein befannten Arcanum felbft beilte, awar nicht methodifch aber richtiger als ihr Argt. Auf gleiche Art find alle übrige Krankengefchiche ten Rurglich führt Rec, noch die 38. Benbachtung bes Berf. Die Geschichte einer gallichten Rubr ben einer bojahrigen Frau an. : Es waren alle Zeichen eines , Galffoffes gegene martig ; aber die Patientinu malte burchaus nobne ein Brecht ober Laxirmittel queirt werben Tunc mihigingmentem venit ; fagt der Berf. nadhibere methodum liftentem Cl. Vogelio laudatam &c., und diefem Bufolge perschrieb er beruhigende und anhaltende Abrinenen, it Rec. will fich gern befcheiben , daß ber Werfenoch ein graßer Brafaitus merden fann; gber er iff n und bleibt bis im bas jabnlofe Miter ein ichlechter Argt. Gott ! Wann merben mir reicher an Begriffen grund armen am Buchern werben 53 Snishinda

Stendal ben Frangen und Graffitze Abhandlung über die Weischerften und bin wahre Weischenkenbeitzen Benderworfen und rund derfelben gemächliche und Echer Seileutzt nacht gelassen vom Imani (Imanyel). Inkahr pan den Bosch. Aus dem Polläppschen überleht 2792.

102 Seit. in 800. ohne Borrede. (Pr. 8 Gr.)

Die dier angezeiste Schrift enthalt mehen eine poliffindie ibe Bearbeitung den mahren Beschaffenheit den Rindeuper eken noch eines den Aufwerklamfeit und Prüfings vorzüge kich werthe Beilart denkelden. Den verstorbeite Brif. Michnen. freinger Unbanger bes Gabrungsfoffems ber alten Mergte, eifert gegen die fuhlende Dethobe, und balt Die Boeri baavide Behandlungsweife ber Blattern für die zweckmai Bigffe. Sein Gebeimmis, womit er jebe Urt ber Pocten gu heilen, und fogar bie bosartigften, jufammenfließenden, und flach auf ber Saut liegenben Blattern bon einans Der trennen, und wieder ju erhabenen machen will, ber feht in dem Gebrauche bes, bereits von Schufter empfobi lenen medicinalifden Spiesglangfonigs mit abforbirenden Mitteln verbunden; und ben blafichten, brandichten Pocten an einer Minding aus einem Cheile Schwefel? zwen Their ten Ramiphet ? bren Eftellein Regulus Antimonit, bier Their len Mitrheibund acht Thellen Binnoberi Bech zweifelt febr bag glerite von biefer Curate noch Gebrauch machen werden, da wir ja icon Tangie mit einem beffern Seils verfahren betannt geworden fint, and ins ble Ginim Pfung ein gewifferes Mittel'all bie Band gibe pubiefe Rit Derpeff all befampfen , ale alle librigen Urgnenen) fie mogen übrigens Dahmen habenty BeRBen Re wollen. toffire

Da der Werth oder der Unwerth dieser, so wie aller Abhilden Sanntilungen bereits entschieden ift, hold begnügt sich West. bieß eine Lurge Industranzeige der in dem fünft ten Stück einschieden Wiffager mitguthellen. Gelde in. Bebry Philipsetes Belouchening der Irager Schafe wert.

ď

ıś

10

ä

d

7

di

ø

'n

5

ø

det oder nügt die Trennung der Schambeinknors pel? Statt der Einleitung wird eine furge, aber febr uns pollständige Gefchichte bes Schaambeinknorvelfchnitts pors ausgeschicht; bann verschiedene Beobachtungen, worunter vier bom Berf. felbft find, aufgestellt; bierauf merben bie Anzeigen und Gegenanzeigen biefer Operation ermogen, und die Grunde fur und wider untersucht, und gepruft. Das Refultat berfelben fallt wiber die Schaambeintrennung Do. 2. enthält: Dr. Chrift, Fried. Radelbach's Abhandlung von der Pathologie der Trommels fucht; und ift als ber erfte Theil von bem nachfolgenden Auffage anzuseben, welcher in Ro. 3. die Zeilung der Trommelfucht in fich begreift, bon eben bemfelben Bers Ro. 4. Joh. Chrift. Breidenstein von den faffer. Rrankheiten der Junge. Nachdem der Berfaffer die Bunge anatomisch und physiologisch beschrieben bat, geht ju ben Rrankheiten berfelben; ber gabmung, Entjundung, ber Frofchleingeschwulft u. f. w. uber, bon benen er eine genaue pathologifche Schilberung, und ein, benfelben angemeffenes Seilungsverfahren mittheilt. 200. Rarl Hugust Friedr. Brudner's Dersuche an Iebenden Thieren über die Trepanation. Enthält in nenn Berfuchen nichts Reues noch Bemerfenswerthes. No. 6. Joh. Dan. Megger's Beobachtung eines Beinfrages an den Ruckenwirbeln. Mertwurdiger als bie vorhergebende. Der Beinfraß war allem Bermus then nach durch eine Metaftafis mala eines berfaumten, rheumatischen Gallenfiebers entstanden, und brachte burch ein bingugefommenes foleichendes Bieber, da man Die Urs fache bes lebels, und ber fiets fortbauernden unfäglichen ... Comers D1. 2.372.

Schmerzen, burchans nicht zu entdecken vermochte, am Ende bem Patienten den Tod. Erst die, vom Rranfen selbst anbesohlene Leichenöffnung gab Licht und Aufschluß über diesen seltenen Kall.

Gottingen. Diff. inaug: medica de Epilepsia, quam die 4. Octob. 1792 publ. defend. auctor Joann Frid. Feuerstein. 91 S. in 4to.

er Berf. biefer gut gefdriebenen, fchulgerechten Streite fdrift handelt in gehn Abschnitten von der fallenden Sucht. Im erften Abichnitte werden bie verschiedenen Benennung gen berfelben angegeben, und gezeigt, bag in unfern Beb ten, bep unferer Lebensart, und ber allgemein verbreiteten größern Reibbarfeit Diefe Rrantheit weit ofterer ale in als tern Zeiten vorfalle; daß diefelbe jest weniger empirifc, und vorzüglich von jenen Mergten gut behandelt werde, bie auf bas Solidum vivum ihr vorzügliches Augenmerk richten. Der zweyte Abschnitt enthalt den Begriff Dies fer Rrantheit, und die Berichiedenheiten berfelben nach. bem Sit ber Ursache (idiopathica, symptomatica, sympathica) nach ber Beit ber Rrantheit und ber Unfalle, nach bem Grab ber Beftigfeit u. f. w. Die Diagnofis wird aus ben bren angegebnen Zeitraumen ber Rranfheitsans falle erhoben, Die ber Berf. in jenes ber Borbothen, in jenes ber Budungen , und in bas ichlaffuchtige eintheilt, und ausfahrlicher befchreibt. " Rec. hatte hier gern ge: feben, wenn die wesentlichen Bufalle bon ben auserwesents lichen genau angegeben, und ausgehoben worben maren, Damit nicht in ber Bestimmung biefer Krankheit wieber ein Streit entflehen fonnte, wie jener des Went Wais mit der Leipziger Facultat. Sieh diefe Zeitung II. B.

Die nach verschiebenem Temperament, G. 376. 1790. Alter, Gefchlecht erhöhte Reigbarfeit: bes . Rervenwefens und eine bamit verbundene reigende Urfache werden im dritten Abschnitt als Principium Epilepfize angegeben; im vierten mird von ben Urfachen überhaupt, und im funften insbesondere gehandelt. Dem Dec fcheint, daß unter den Urfachen Der Blutanhaufungen im Ropfe ber Schlaf nicht vergeffen werden follte, weil es gar oft ger fchieht, und Dec. wirflich einen Kranten behandelt; bet alle Mable nur nach dem Schlafe feine Unfalle befommt, Frenlich find bier nicht alle Urfachen angegeben. Die viels leicht oftere Rallsuchten erzeugen, und ber Buffand bes Magens, und der Gebarmutter verdient unftreitig . alle Aufmerkfamkeit. '3mar ift teine Stelle bes Rorpers, Die nicht fo ober anders abgeandert die excitirende ober mas terielle Urfache ber Rallfucht werden founte, und in Diefer Sinfict ift die Aufgablung aller Urfachen bier nicht gu erwarten. Der Berf. hat daber wirklich furg und gut gefagt; bag alles, mas die Muftelfafern reigbarer, die Rerven empfindlicher, und die Rrafte fchwacher mache, die Falle fucht erzeugen fonne. Die im fechoten Albichnitt abger handelte Borberfagung forantt fich vorzüglich barauf ein, daß die Rallfucht um fo ebersan heilen feb no je reibbarer der Rorper bes Rranten fen. Biel lieber wollte Rec. far gen, je leichter die materielle Urfache zu heben fen. In Rudficht auf den Ausgang ber Rrantheit fagt ber Berf., daß die Rranten entweder im Anfall fchlaffuchtig ferben, oder burch eine andere Rrankbeit, oder durch eine Gattung Crifis bavon befreyt murden. Im fiebenten Abschnitt wird von ber Beilung überhaupt bemerft, daß alles, mas die reigende Urfache, und bie Empfindlichkeit bes Rorpers bebe, bier angezeigt fen, oft auch werde die Rrantheit ichon geheilt, menn

3

II.

į.

ď

ŝ

wenn nur eine berfelben gehoben werde, und die Beurtheilung bes Urstes muffe entscheiben, ob man fich zur Bestreitung Diefer, ober jener vorzüglich ju bestimmen habe. Rec. fceint, daß auch topifche frankliche Reigbarteit ofter als Urfache existire; bas ift, die Reisbarkeit eines Einger weibes tann fo heftig fenn, daß der Consensus bes übrigen Softems erfolgen muß, wenn bie formelle Urfache, bie allgemeine Reibbarkeit, auch nur wenig vom gesunden Bu: fand abweicht. Kann fich ber Argt feine methodische Uns zeige machen, fo foll-er bie empirifchen Mittel versuchen, Die ber Berf. febr gut, nicht als specifisch, fondern als Mittel anerkennt, die alle Mahl eine uns verborgene Ur: fache beben, und baber ben fpecififchen Rahmen nicht ver: bienen. Der achte Abichnitt enthalt die gewöhnliche Ber handlungsart ber Anfalle; im neunten wird bie metho: bifde Seilart nach ben oben angegebenen Urfachen, und im zehnten endlich werben die in diefer Rrantheit bisher übe lichen fpecififden Mittel aufgestellt, worunter bas Ragolofde Pulver bas lette ift. Dr. Prof. Smelin glaubt gegen Brn. Apothefer Knopf, daß die Domeranzenblatter feinen Bestandtheil biefes. geheimen Mittels ausmachen. Da ber Berf, diefer Schrift und hoffnung macht, bag er in felt ner praktiften Laufbahne alle Aufmerkfamteit diefer Rrank, beit widmen, und bann eine umftandlichere, und bestimmt tere Arbeit liefern werde, fo municht ihm Rec. von bers gen Gelegenheit, Dufe, und Gefundheit, Diefen 3med zu erreichen, und gur Aufflarung biefer Rrantheit foviel benjutragen, als bie Runft noch bebarf.

in browning a roof for a bumpakan manda in Ligar Kibalian in languar ang manda in Dufeburg: Diff. inaug. medica de Dolore colico vero et spurio, inprimis autem chronico, quam publice defend. Gerard. Leop. Joseph de Bruyn. May 1791.

31 Seit. in 4to.

Rachbem der Berf. das Intestinum Colon näher beschries ben, und den wurmformigen Fortfat als ein Continuum Deffetben betrachtet bat, fo außert er bie Deinung, baß Die bicen und bunnen Gebarme verschiedene Bildungspunt, te im Sotus hatten , und jene vom Ufter , biefe aber vom Mförtner des Magens entftanden, fich verlangerten, und end, Rec. glaubt nicht, baß bie Analogie lich fich anschlößen. bon der Bildung ber Rnochen bier fo anwendbar fen, als Der Berf. fich bente. Sierauf wird die Lage und Die Berbindung Des Colons mit ben angrangenden Theilen ans gegeben. Da basfelbe wenigere Empfindlichfeit, wenigere per riftaltifche Bewegung, und minbern Sang gu Rrampfen habe, fo unterfcheide fiche von ben bunnen Bedarmen vots juglich hierdurch , daß bie Bufalle feiner Rrantheiten nie fo heftig und ichnell fepen, als ben jenen. Rach bem Berf. figen nur bie mabren colifcen Schmerzen in Dem Grimms barm; in den angrangenden, ober mitleibenden Theilen aber Die falfchen; Scharfen und Reibe fegen bie borguglichften Urfachen ber erftern. Die Musbehnung von Binden feb felten fomerghaft; wohl aber geben gu mahren Schmerzen ber Mangel bes Schleims, Barme, Entjundung, Bers fegungen indibfceffe ac. Anlag. In ber Beilung verwirft er bie Purgangen, giebt Benfelben noch bie Brechmittel vor; empfiehlt aber meiftens Rinftiere, Die fcon etwas braftifc fepn burften. Der Mobnfaft fen hier immer fcablich, und fette, bhichte Dinge hingegen febr ju empfehlen. Unter bie 8000

đ

bie falschen Colifichmerzen werden die hypochondeischen zur erst gezählt; die Blähungen sepen Ursache, warum in den angränzenden Eingeweiden Unordnungen, frankliche Zufälle, und Schmerzen entstehen, die durch neue erzeugte Blächungen sich verschlimmern, und mit denselben verschwink den; das Pfortadersystem komme hier vorzüglich in Bertracht. Die Blepcolik sieht der Verk. nicht als eine Krankt beit der Gedärme, sondern als einen Rheumatismus der Bauchmuskeln an, und behandelt dieselbe auch als einen solchen mit Zugpstastern zu. Dieser Meinung werden wenig Aerzte beppstichten, die dieselbe gesehen haben.

Marburg in der akademischen Buchbandl.: Dr. Earol.
Freder. Clossius Tractatus de Ductoribus cultri lithotomi sulcatis. 1792. 123 Sett. in 890.

Date of the section in Dum Eingang ein Maar Borte von der Geschichte bes Steinschnitts in Begiehung auf die dagu nothigen, Inftrus mente. Ben jeder Urt von Steinschnit muffen wir burch ger wife Sandgriffe und einen Rorper die einzuschneidenden Their Je fo fest halten, baß fie, und nicht andere nicht zu verler Bende, von dem Deffer allein berührt werben. Es gibt bren Arten von Subrern: ber Stein, ber Uring ober bas in die Blafe eingespriste Waffer und ein einnes Dazuteine gerichtetes metallifches Inftrument. Bur von letterem ift hier die Rede. 3m etymologischen Theile unterfcheibet er Rubrer von andern Infrumenten gleichen Rabmens ... und insonderheit von dem Gorgeret, fo, daß diefes eine Inftrumentum canaliculatum, nicht fulcatum fen. " Sierauf folgt Die Beschreibung von der Lage ber. (Benm Steinschnitt in tereffirten) Theile, nach Camper, Die Gigenfchaften eie nes

J.

No.

N

i

ď

M

3

nes guten Rubrers muffen fenn, bag er weber ju bick noch ju dunn, und bie Rinne gehorig weit ift. Dach bem verschiedenen alter muß er 8, 6, 4 Linien Breite haben; nach dem nahmlichen Alter richtet fich die Lange. Er muß wenigstens zwen Boll über die Eichel hervorragen. Rach Brn. C. Erfahrung fann man mit dren diefer Instrumen: ten auskominen , wovon bas langfte an feinem geraden Theil acht, - bas mittlere feche, - und bas fleinfte funf Boll Lange hat. Daraus folgt aber nicht, daß der gebor gene Theil jederzeit eine bestimmte und verhaltnismäßige Die che jur gange haben tonne. Der Griff foll ftart, und nach Garengeot's angegebener Bauart verfertigt fenn, welcher, wenn der operirende Wundargt das Inftrument ben ber Operation felbst halten wolle, der bequemfte fen. Die Rins ne foll menigstens anderthalb Boll tief und breit , und bloß auf der Rrumme bes Führers befindlich, wohlgeglate tet und rein fenn. Es liege nichts baran, ob die Spige bes Rubrers verschloffen ober offen fen, nur muffe fie ftumpf Stahl ift andern Metallen vorzugieben. Das Ros fligwerben verhute die Cacaobutter am ficherften. Die Bies gung des Inftruments, welche mit ber Ure bes Becfens am meiften übereinkommt, ift die beffe. Den Rauischen und den von Acrel befdriebenen Gubrer, befonders ben lettern, gieht fr. C. den übrigen weit vor. Die Borfiebers brufe allein, feinesweges aber Die Blafe foll eingefchnitten werden; ba fich ber Blafenhals fo anfehnlich erweitern lafft. Bulett gibt der Berf. noch die Ausmeffungen der Defaultis ichen, bes Goubellynichen, und feiner eignen Subrer an. Ben den lettern hatten wir auch Die Angabe bes Gir nus gewünscht. Diefe Schrift zeichnet fich übrigens burch ibe re Schreibart und Grundlichkeit vortheilhaft aus.

Marburg in der afad. Buchh.: Diss. de aceti camphorati usu tam interno quam externo in morbis putridis salubri, quam desend. Gust. Vill. Theoph. Jagerschmid. Carolor. Durlacens. 1792. 54 Seit. in 800.

r. Schweichard rettete im Rrantenhause gu Carle: rube funf am Raulfieber liegende Rranten burch Rlyftiere von Camphereffig, ba er, weil fie nicht mehr fchlingen konn ten, ihnen nichts anders benbringen fonnte. Dieß ift die Beranlaffung vorliegender Schrift. Der Berf. befchreibt querft ben Effig nach feinen demifden Eigenschaften , und faat S. 3. , daß , da der Sauerstoff in ihm die hauptsach: lichfte Birffamteit babe, wodurch bas Leben bes thierifchen Rorpers unterhalten murbe, fo tonne man fchließen, bas er bas Drincip ber Brritabilat fenn muffe. Im Saulfier ber murde merhitifche Luft, bas Orngenium und Gascare bonaceum als Luftgattungen abgefondert, und burch bas Orngen fehr mahrscheinlich becomponirt, Die Reigbarfeit murbe erregt, und der Barmeftoff ben ichablichen Luftgati tungen jugefellt, auf bie nahmliche Urt, wie ber Rotus bas leben erhalt, ben bie Luft nicht berühren fann, und ben bas in ben Arterien ber Gebarmutter aufgenommene und ihm jugeführte Orngen belebet. Die übrigen SS. bei foreiben ben Effig nach feinen verschiedenen Wirtungen, und ben Campher, naturhiftorifc, chemifc, und nach feir nen medinifchen Rraften.

Salzburg in der Maprichen Buchh.: Erfahrungen und Beobachtungen aus der Thierarzneykunde. Aery ten und Sachkundigen zur Prüfung, und Deconomen zur Beherzigung vorgelegt, von Maximillian Georg

n lo

1

X.

, 1

e i

1

N.

ď

Blumenschein, Thierarzte und der Churbaperischen Gesellschaft sittlich und landwirthschaftlicher Wissen; schaften Mitgliede. Erstes Bandchen, enthalt die Ropfe frankheiten. 1791. 130 Seit. in 800.

Dir murben Diefes Werfchen, welches fich meder durch feit nen innern Gehalt, noch burch die Schreibart empfiehlt, fcon lanaftens angezeigt haben; wenn und nicht die fichere Dache richt von dem Tode bes Berf. von ber Beforgniß ber Mache folge mehrerer Bande befrept batte. Bir tonnten auch jest nach dem Grundsage de mortuis non nisi bene, ganglich Davon ichweigen, wenn br. 3. in der Gefchichte eines Thiers arites nicht feine eigene Lebensgeschichte beschrieben batte, von ber er fagt, baf fie in jeder Rucfficht wurdig fen, in den Ure diven ber Menfcheit jum Bewundern der jest lebenden, und sum Staunen ber funftigen Generation aufgestellt ju merben. In Diefer Geschichte behandelt ber Berf. alle Diejenigen Dans ner als feine perfonlichen Keinbe, die feinen größern Berth feinen literarifden Producten zuerfannten, als fie nach ber Gelbftgenugfamteit bes Berf. haben follten. Wir wollen als fo aus gegenwartigem Bertchen einige Stellen ausbeben, Die als Belege von dem innern Werthe Diefer Schrift Dienen follen , die unlaugbar ju ber nahmlichen gamilie gebort. In Der Ginleitung von ben innerlichen Rranfbeiten , in web der Bermorrenheit ber Begriffe auf jedem Blatte berrichet, beschreibt ber Berf. Die allgemeinen Bufalle, Die gefahre lichen Bufalle, und die unbeilbaren Bufalle. Er verwechfelt bier immer die Zeichen einer Rrantheit mit ber Rrantheit felbit, indem er unter bie unheilbaren Bufalle ben Dierenftein, Die Bruft sund Bauchstaffersucht, ben Darmbruch und Darmftein ac. zahlt. Unter Die Rubrick Der allgemeinen Urge V. 91 5

nenmittel, welche ben den meiften Rrankheiten anwende bar find, gablt er auch die Aderlaffe, gerade basjenige Mittel, gegen beffen ausgebreiteten Migbrauch alle ver nunftige Mergte fo febr eifern, und welches ben den Thier ren noch weit feltener, als ben ben Menfchen angezeigt ift. Der physiologische Theil wimmelt von alten Sprothefen, und ber pathologische beweiset überall die feichten Rennts niffe des Berf. Jum Benfpiel von dem Koller. Der Role ter, fagt ber Berf., ift eine Rrantheit, in welcher ein Uferb finn , und empfindungelos ju fenn fcheint; es brebet ben Ropf von ber Seite nach vorne, fest ihn manchmabl in Die Rrippe, ftemmt ihn gegen die Band, als wenn es fie mit Gewalt durchdrucken wollte, funkelt mit den Mugen, und rollet fie fürchterlich im Ropf herum, alle Glieder fcmane fen; wenn es fich niederlegt, fallt es wie ein Rlot bin; es ift und fauft nichte. Die nachfte Urfache bes Rollers glaubt ber Berf. in einer Berftopfung ber Birngefaße ju finden, und empfiehlt diefe durch genaue Diat, durch Mehlgetranfe, Aberlaffe, burch gelinde Abfude von Endivien : Burgeln ac., burch Ripftiere mit eben diefen Abfuden, benen ber Berf. Raffienmart, damit fie beffer abführen, benfett, und vorzüglich burch Saarfeile auf ber Stirne zu beben. net verschiedene Arten biefer Rranfheit, er weiß, daß. fie and verschiedenen Urfachen entspringt, und behandelt fie auch auf verschiedene Urt, aber mit feinem fo allgemein gus ten Erfola, als der Berf., indem er fagt: daß biefer Bes brand immer feinen Bunfchen entsprochen habe. Dat ber Berf. ein Mabl ein folches Pferd behandelt ? Auf gang gleie de Manier rebet er von der hirnentzundung, den Druf fen bem Strengel, ber Schlaffunt, ber Stettigfeit, ber fallenden Sucht , bem Edel, dem Speichelfluß, ber Buth und bem Rob. Er rube im Frieden. Repers

## Repertorium,

welches den gesammten Inhalt des Jahrgangs 1792

## medicinisch echirurgischen Zeitung

- I. 363 angezeigte Schriften.
- II. Abgehandelte Materien.
- III. Preisfragen.
- IV. Verordnungen, Unftalten und Einrichtungen.
- V. Unfragen, Unerbiethungen und Unfundigung
- VI. Erfindungen.
- VII. Medicinisch dieurgische Vorlesungen ind .
- VIII. Belohnungen und Beforderungen.
- IX. Todesfälle.
- X. Biographien.
- XI. Berichtigungen, Antikvitiken und Strettige
- XII. Eigene Auffage und Beobachtungen.
- XIII. Unefooten.

me signation in the second

## I. Angezeigte Schriften.

- Abel's J. Geschichte einer merkwurdigen Krankheit, und Rechtfertigung der daben gebrauchten Mittel. I. 296.
- 21bhandlung von den Zehrwürmern der Linder. II. 380. Ackermann J. C. G. Institutiones Historiæ medicinæ. III. 385.
- J. C. S. Berfuch über die Proffung der Luft gute. II. 76.
- C. S. Bersuch über einige medicinische Fragen. IV. 273.
- Acta (nova) phys. medica Acad. Cæfarese Leopoldino-Carolinæ naturæ Curiosorum Tom. VIII. I. 385. 21dair's J. M. med. Warnungen für schwächliche Persor nen. II. 5.
- Aikin J. Exposition of the Caracter of the late Mr. John Howard Esq. 111. 324.
- Albini B. Cause et signa morborum Tomi duo. III.
- Almanach ober Caschenbuch für Scheidefünstler. Sahrg.
- Amelung C. Chr. G. Diff: delmercurio folubili Hahnela. II. 268.
- Anleitung allgemeine, Kranke zu examiniren. II. 401. Apothekertare Hochs. Fuldaische. III. 238.
- Arneman's J. Entwurf einer pract. Aizneymittellehre. 2. Theil. III. 338.

3 :

| Ar | nemann's 3. Be | merkunge  | n übe | r di | e Durc | hbo | hrur | g   | des  |
|----|----------------|-----------|-------|------|--------|-----|------|-----|------|
|    | Processus mast | oideus in | gewif | len  | Fällen | der | Tau  | bhe | eit. |
|    | IV. 25.        |           |       |      |        |     | 21.  | :   |      |

Aschoff J. Diff. de Hydrope. III. 149.

Austin W. on the origin and component parts of the store in the urinary bladder. I. 418.

Auszüge aus dem Tagebuch eines ausübenden Arges.

Bader's C. S. Bersuch einer neuen Theorie ber Wassers

Baldinger's Ruffische physische medicinische Literatur. 1.
Stud. III. 79.

— Neues Magazin für Verzte. 12. Banbes 5. 6. Stuck, 13. Banbes 1. 2. Stuck. IV. 312.

Balfour's J. neues Spffem über die faulen nachlassenden ... IV. 185.

Bandelow über die Pocken und ihre Einimpfung, II.

Barthel J. F. de Hydrope saccato. III. 449.

Basilevitsch G. Diff. de Systemate resorbente. IV. 377.

Bath R. über den Charafter des Arites. IV. 333.

Batich 21, I. C. G. botanische Bemerkungen. 1. Stud-

Bang's S. A., medicinische Praris, übersest von Seinze.
II. 337.

Baumgarten J. Ch. G. Flora Lipfiensis. II. 348.

rere. IV. 372.

ĺ

Bell's 3. Abhandlung von ben Geschmaren. AUL 31.

. J. 30.

- Berichtigung bes swifden hiefigem Urste Srn. hofrathe Abel und bem Berf. vorgefallenen Zwises. I. 296.
- Bernstein's J. G. chirurgische Krankengeschichten. II.
- Bertrandi's A. Abhandlung von den venerischen Kranks heiten; überseit von Spohr. IV. 326.
- Betrachtungen über die Schwängerung, und über die verschiedenen Spsteme der Erzeugung. A. d. Engl. von Michaelis. I. 161.
- Bezold J. A. Diff. fift. Apoplexiæ therapiam specialem. III. 149.
- Bilguer's J. U. Erinnerung für die Bemerkungen jur Erweiterung ber medicinischen und chirurgischen Erreitenntiffe. IV. 324.
- de Billardière J. J. Icones plantarum Syriæ rariorum.
  Decas 12. IV. 248.
- Blumenschein's M. G. Erfahrungen und Beobachtungen aus ber Thierarznenkunde. IV. 398.
- Boer's L. J. Abhandlungen und Bersuche geburtshulft
- Bondt N. Verhandeling over de Overeenkomet tuschen Dieren en Planten. 1V. 134.
- Borckhausen M. B. Tentamen dispositionis plant. germanize seminiferarum secund. nov. methodum. II. 353.
- van den Bosch I. I. Abhandlung über die mabre Ber schaffenheit der Kinderpocken. IV. 389.
- Boschi D. G. Osserv. intorno alle proprieta Saline dell' atmosfera Ligure. I. 81.
- Boullard D. Diff. de optima variolas inserendi methodo.

  I. 308.

- Brandner's E. Gage aus ber Physif und mebic. Eleci tricitat. III. 151.
- Braschiæ plantæ novi generis descriptio, nomini majestatique Pii sexti P. M. dicata. III. 351.

j

į

Į.

į,

ľ

- Braun's J. A. C. Diff., qua naturam febris et apoplexiæ unam eandemque esse evincere conatur. III. 148.
- Brendelii J. G. Præl. acad. de cognoscendis et curandis morbis. Tom. 1118 ed. H. W. Lindemann., III. 97.
- Brinkmann's J. P. Anweisung für Aerzte und Bunds arzte, um bep gerichtlichen Untersuchungen vollständige Visa reperta zu liefern. IL 255.
- Bruch's S. Ch. Unterricht fur hebammen. III. 211.
- Bru neue Methode, die venerischen Batienten mit ftarfens den Queckfilberfuchen ju curiren. III. 2445
- de Bruyn G. L. J. Diff. inaug. de Dolore colico. IV.
- Buchan's W. Hausarznenkunde mit Zusägen von Sprens
- Buchols W. S. S. demische Untersuchungen über die vors geblich giftigen Eigenschaften bes Witherits, der Schwererde, und ber falfauern Schwererde. II.)
- Buettner D. F. Critices Semiologiæ medicinalis rudimenta. II. 72.
- Chirurgie. II. 139.
- Camper P. Differtation fur les varietes naturelles &c. trad. par Sansen. I. 419.
- Verhandeling over het natuurlyk Verschill der Wezenstrekken in Menschen. IV. 65.
- Canz T. E. F. Diss. de morbis neuricis. I. 303.

- Careno A. Observationes de epidem. constitutione anni 1789. II. 330.
- Differtazioni med. chir. pratiche estratte dagli Atti della R. J. Acad. Gioseff. II. 333.
- Voce al popolo, per guadarfi dall' Attaco del Vajuolo. II. 334.
- Belehrungen an bas Bolf, um fich bor ber Uns fleckung ber Blattern ju huthen. II. 334.
- Castellani L. F. sulla polmonare tisichezza. III. 113.
- Cavallini G. Serie delle Operazioni della pietra fatte dal S. L. Seccafieni. H. 144.
- Cavanilles A. J. Icones et descriptiones plantarum, quæ aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hosp. Vol. I. III. 401.
- Chaptal's J. 21. Anfangsgrunde ber Chemie, überf. von Wolf. 1. Theil. I. 321.
- Civillo's D. praftifche Bemerkungen über bie venerischen Rrankheiten, überf. von Dahne. II. 423.
- Clarke's 3. Versuch über die epidemische Krankheit der Kindbetterinnen. IV. 208.
- Clerke G. H. Thougts upon the means of preferving the health of the poor. I. 369.
- Cloffius C. F. Tractatus de ductoribus cultri lithotomi fulcatis. IV. 396.
- Collectio Differtationum medicarum Marburgenfium. Sect. I. 311,
- Conradi G. C. Bemerkungen über einige Gegenstände der Ausziehung des grauen Staars. III. 479.
- Constitutionsplan neuer fur die heilkunde in Frankreich,
- Crell's L. chemische Unnalen. 2ter Theil. 1790. I. 259.
- - iter und ater Theil, 1791. IV. 113.

- Crève C. C. Diff. de fracturis offium pelvis. IV. 373. de la Croix Connubia florum with notes and. observ. by Clayton. IV. 250.
- D. V. Diarium medicum seu Observationes selectæ.

  IV. 385.
- Danz F. Grundrifs der Zergliederungskunde des ungebornen Kindes. II. 431.
- Dedekind's J. B. W. Curart ber natürlichen Pocken. III. 252.
- Desault Journal de Chirurgie. Tome second. II. 23.
- De Vsu glandularum superrenalium. II. 273.
- Doltz J. C. neue Bersuche und Erfahrungen über einige Pflanzengifte. IV. 289.
- Duncan A. Medical Commentaries. Vol. V. I. 65.
- Duplain Coup d' oeil sur la Rage. III. 439.
- Earle 3. Treatife on the hydrocele. I. 418.
- Eikenmeyer R. über die Erbauung der Dorfer. III. 343.
- Einzig mögliche Zeugungstheorie ober die Erzeugung bes Menfchen. IV. 321.
- Elvert E. G. Falle aus der gerichtlichen Arznenkunde.
- Encyclopédie methodique Botanique par Mr. de la Marck. III. 129.
- Erbstein J. J. Diff. de Ascite. III. 145.
- Effich's J. G. Borbereitungslehre jum Krankenbette. III. 253.
- Etwas über den allgemein beliebten Gebrauch der Rampfir fchen Bifceralflyftiere. III. 272.

- Ever's O. J. praftische Anleitung, wie der heilende Bundarzt ben einer gerichtlichen angeklagten Eur an criminell verwundeten Personen sich zu verhalten habe. I. 366.
- Eyerel 3. Commentaria in M. Stollii Aphorismos de cognosc. et curandis sebribus Tom. IIIus. III. 247.
- Commentar über Stoll's Fieberlehre. Dritter Band. III. 247.
- Fabricii J. A. Bibliotheca græca. Ed. 4ta. cur Harles. III. 174.
- Salkoner W. einige Bemerkungen über das diatetische Bers halten in franklichen Umftanden. IV. 159.
- Federigo G. Offervazioni fugli effetti de Gallico nel popolo. I. 337.
- Feuerstein J. F. Diff. inaug. de Epilepsia. IV. 392.
- Sibig's J. Einleitung in die Naturgeschichte des Pflanzen, reichs. I. 177.
- Ficker G. A. Diff. de Tracheotomia et Laryngotomia. III. 152.
- Finke L. L. Versuch einer allg. medicinisch-praktischen Geographie. Zwey Bände. IV. 337.
- Sifcher's J. Q. Unweifung gur prattifchen Zergliederungs, funft. II. 65.
- Sontana M. Bemerk. über bie Rrankh., womit Europäer in heißen himmelsstrichen und auf langen Seereisen befallen werden. I. 153.
- de la Fontanine F. L. chirurgisch medicinische Abhandlungen. II. 209.
- Foot 3. new discovered Fact of a relative nature in the venereal poison. IV. 165.
- Essay on the bite of a made dog. IV. 174.
- Fordyce G. Treatise on the Digestion of food. IV. 161.

- Fourcroy Médecine éclairée par les sciences physiques-Tome. I. - - II. 145. Frank J. P. Delectus opusculorum medicorum &c. Vol. VII. VIII. IX. et X. I. 157. — De curandis hominum morbis. Lib. Ius. de Febribus. I. 193. Ilus. de Inflammationibus. II. 225. 4. 4.55 6.5 IIIus. de Exanthe----matibus. IV. 49. - Discursus acad. de circumscribendis morborum, historiis. I. 257. Brige J. S. Unnalen bes flinifchen Inflituts ju Berlin. 1. Seft. I. 353. - 2. Seft. IV. 86. · - Compendio fopra le malattie veneree trad. p. Monteggia. I. 241. Gachet Probleme medico politique pour et contre les arcanes. II. 152.
- Sandbuch für Sichtkranke und Podagraisten, überf. von Tabor. II. 417.
- Galvani A. de Viribus Electricitatis in motu musculari Commentarius. IV. 145.
- Bon den Kraften der Electricität in den Beweigungen der Musteln, übersetzt von I. Mayer, IV.
- Ganne A. l' Homme physique et moral. &c. &c. III.
- Garibaldo G. Saggio critico full' abuso dello spirito di Vino. I. 338.
- Gehler de noxa e nimis præcipitato medicinæ studio oriunda. IV. 46.

- Gempt J. H. Comment. herpetis naturam atque caus. lustrans. I. 312.
- Gerdeffen 3. G. von den Urfachen der widernatürlichen Geburten. II. 367.
- Gergens J. F. Diff. de Erysipelatis febrisque erysipelatosæ causa materiali. IV. 371.
- Geschichte eines Apothefers, oder einige entbectte Betrus gerenen vieler Apothefer. I. 171.
- van Geuns M. Orationes de civium valetudine. II. 129.

  Gilibert J. E. Adversaria medico-practica prima &c.

  I. 433.
- — Sammlung praktischer Beobachtungen a. d. Lat. von Sebenstreit. II. 393.
- Giornale per servire alla storia ragionata della Medicina.
  Tom. 6. IV. 177.
- Girtanner's C. Ansangsgrunde der antiphlogistischen Chemie. III. 357.
- Gladbach G. C. W. super amputatione commentatio.

  Sect. I. 1. 314.
- Grant's W. Beobachtungen über die Ratur und heilung ber Fieber. 2 Bande. II. 81.
- Grasmeyer's P. S. S. Abhandlung vom Siter, und den Mitteln, ihn von allen ihm ahnlichen Feuchtigkeiten zu unterscheiden. III. 161.
- Gren's S. 21. Handbuch der Pharmafologie. iter Theil. I. 102.
- Gruner's C. G. Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf's Jahr 1792. I. 5.
- Lufus medici. IV. 292.
- Guldener von Lobes E. W. Beobachtungen über bie Rrage. III. 177.

- van der Haar J. Proeve over de Herzenen &c. I. 419.

  Haafe de Fine arteriarum earumque cum venis anastomosi.

  III. 451.
- Sagen's C. G. Lehrbuch ber Apotheferfunft. Bierte Aussigabe. Erster Band. IV. 280.

- Sahnemann's S. Freund der Gesundheit. 1. B. 1. heft. III. 305.
- Hamilton 3. vom Barometer und der muthmasslichen Ursache der Phænomene desselben. II. 80.
- Handel G. T. C. Diff. de indole, fignis diagn., caussisque febris ardentis. I. 108.
- Harper's A. Abhandlung über die wahre Urfache, und Heilung des Wahnsinns. IV. 208.
- Haug C. F. Diff. de Thermis Marchio Badenfibus. I.
- Haupt C. G. Diff. cort. Angusturæ charact. bot. sistens.
- Sebenstreit's E. B. G. Lehrsage ber medicinischen Police gemissenschaft. I. 343.
- Secker's 21. S. Archiv fur die allgemeine Seilkunde. Zweni ter Band. II. 177.
- Machricht Die verbefferte Einrichtung einer gros Ben Rrantenanstalt zu Erfurt betreffend. IV. 32.
- Henke H. L. Diff. de hæmorrhagiis uternis nocivis.
- Henneberg C. L. Diff. fift. historiam morbi convulfivi infantis. III. 145.
- Sermbstädt's S. S. Katechismus der Apotheferkunft. III. 312.
- Grundrif der Experimentalpharmacie. 1ter Theil. IV. 90.

- Sildebrand's G. S. Lehrbuch ber Anatomie des Menschen. 3ter Band. III. 67.
- Sildebrandt über die Ergieffungen des Saamens im Schlafe. III. 250.
- Sinze's 21. Berfuch eines fostematischen Grundriffes ber theoretischen und praktischen Geburtshulfe. Zwey Theile. III. 121.
- Hirsch L. J. de necrosi ossium. II. 192.
- bochbeimer's C. F. Handbuch zur chemischen Praxis. IV. 29.
- Soc 3. D. von der Kenntniß und den vorzügl. Seilungse mitteln aller Urten vener. Bufalle. IL. 379.
- Hofer's S. J. Lehrsage des dirurgischen Verbandes. 2. Th. 2. Abth. I. 99.
- Soffmann's 3. S. Befdreibung des Beichfelgopfs. III. 47.
  - L. 21. tabellarische llebersicht aller zur pharm. Wissenschaft gehöriger Gerathschaften. IH. 126.
- G. St. über das Berhalten und die Lebenst ordnung in hisigen und anstedenden Krankheiten. III. 255.
- 3. 3. Theses medicæ. IV. 375.
- Sopfengartner's P. S. Bemerkungen über die menfchi lichen Entwickelungen. IV. 225.
- Soppe D. S. botanisches Taschenbuch auf's Jahr 1792. II. 49.
- Sufeland C. W. über die Ungewisheit des Todes. I. 30.

   Erfahrungen über die Kräfte und den Geibrauch der falisauern Schwererde. I. 173.
- Hunczovski G., e G. A. Schmidt Biblioteca della piu recente letteratura medico chirurgica. trad. ariech. da T. Volpi. III. 128.
- Sunter's J. Bemerkungen über die Krankheiten der Trupi pen in Jamaika. III. 112.

| Jacobsen B. H. de Tumoribus cysticis. III. 143.           |
|-----------------------------------------------------------|
| Jacquin N. J. Principi di chimia farmaceutica. I. 382.    |
| Guida alle cognizioni delle piante dopo il                |
| metodo del fu C. Linneo. I. 382.                          |
| Collectanea ad Botanicam, Chemiam &                       |
| Hist. nat. spect. Vol. IV. I. 401.                        |
| Jager's J. Ch. vermifchte dirurgifd praftifche Cautelen.  |
| 4. Band. III. 248.                                        |
| Zagerschmid G. V. T. Diff. de aceti camphorati usu.       |
|                                                           |
|                                                           |
| Jahn's S. Bersuch eines handbuches der popularen Arge     |
| nenfunde. III. 58! Shade and had de an in                 |
| Jaubert's gefronte Abhandlung über bie angemeffene Beili  |
| art in den eranthemarifchen Fiebern. II. 305.             |
| Instruction sur la maladie la plus commune dans les Lé-   |
| gions de la Republique françoise. IV. 241.                |
| John's J. D. Lexiston der f. f. Medicinalgefege. II. 283. |
| Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie &c.             |
| Janvier 1791. I. 113.                                     |
| Fevrier — II. 141.                                        |
| Mars - II. 289.                                           |
| Avril 2 1 1 201.                                          |
| May 14 - II. 295.                                         |
| Thing and Co . and water Juin contact - II: 35x.          |
| Juillet — II. 433.                                        |
| Aout Aout                                                 |
| Septembre - IV. 264.                                      |
| 14: Il Octobre IV. 266.                                   |
| Novembre — IV. 267.                                       |
|                                                           |
| Jest bei ografi den il monion Decembre - IV. 268.         |
| . 7 A 317                                                 |

- Journal de Physique par Mr. de la Methrie. Tome 41.
- Juncker's J. C. W. gemeinnübige Worschläge und Nachrichten über bas beste Berhalten ber Menschen in Racksicht ber Pockenkrankheit. III. 257.
- verstorbenen Dr. Bahrdt'g. AII. 337.
- Junghans P. C. Jones plantar. rar. ad vitam impressæ. Cent. I. III. 42.
- Cent. I. III. 45.
- Reup's J. B. Lebensgeschichte bes perewigten Petrus Camper. III. 428.
- Kircheisen J. P. G. Diff. de Coitu ejusque variis formis.
- Rletten G. E. Berfuch einer Geschichte des Berfconer rungetriebes im weiblichen Geschlechte. IV. 305.
- Rlinge 3, 5. W. Etwas über den Reichhuffen, III. 65. Bortum C. G. T. med. chir. Sandbuch der Augenfrants heiten. iter Band. I. 145.
- Kraft E. G. Diff. de cognoscendis et curandis scrophulis, III. 1534.
- Brankengeschichten merkwürdige von verschiedenen chros nischen Rrantheiten. Erster Band. Wassersuchten. II. aus.
- Kreysig F. L. de insigni utilitate, quæ in medicos, inprimis juniores ex peregrinatione redundat. IV. 48.
- Bubn's J. G. Sammlung med. Gutachten. II. 344.
- Langei & S. Diff. de liene in lienosis sæpe insonte.
  III. 139.

| Lanthenas de l'Influence de la liberté sur la santé. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Laurent F. E. Diff. de Strumis. IV. 375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leir Dictionary of Chemistry. First. Part. I, 418,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lelius A. H. Diff. de Virginitate. III. 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lenhardt's 3. ein Bort an die Bolfer Europens über ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ploglich erfolgten Tod Gr. Maj. Raifers Leopold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The 277 to the set of  |
| Lentin Tentamen vitiis auditus medendi. II. 398.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Levensschets van Petrus Camper. II. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lind's J. Berfuch über Die Rrantheiten der Europäer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| warmen Landern ei mit Anmerkungen von Thion de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la Chaume. IV. 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Linne C. Genera plantarum. Edit. 8va. cur. Dr. J. D,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schreber. Vol. I. II. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Systema nature per regna tria nature. Editio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aucta cur. J. F. Gmelin. Vol. II. Pars I. I. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Philosophia botanica cura Wildenaw. II. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Prælectiones in Ordines naturales plantarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ed. Gileke. III. 1216.) Ath II is I willy the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Pflanzenspftem Auszuge. 2ter Theil. III. 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Loeber F. Dist. præs. Dr. A. F. Hecker de exanthemate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| miliari et pemphigo. III. 1453 Ation and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lorleberg J. C. C. Physiologia muci primarum viarum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lowndes S. Bepbachtungen über die medicinische Etere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tricitat. III. 209. Jan. Harris Hill to and J. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lumnitzer S. Flora Pofoniensis. 11. 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lufing S. D. beffe und natürlichfte Behandlung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schaafe. II. 412.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |

Macquer's P. I. hemisches Worterbuch mit Zusätzen von Leonhardi. Siebenter Theil. II. 265.

| Malacarne V. delle Opere de' Medici e de' Cerufici. III.              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 367.                                                                  |
| de la Mark Extrait de la Flore francoise. IV. 255.                    |
| Marschall's S. G. Unterricht gur Pflege ber Ledigen,                  |
| Schwangern u. f. w. 11:2133.                                          |
| Martius B. W. gefammelte Rathrichten über ben Macas                   |
| farifchen Giftbaum. IV. 81.                                           |
| Mafdevall's D. J. Berichte über die Epidemien von faur                |
| len und bosartigen Fiebern, überfest aus bem Spanis                   |
| fchen von Spohr. IV. 257.                                             |
| Medical Facts and Observations. Vol. 1. 1. 273.                       |
| Melitich J! Abhandlung von ber fogenannten Umbengung                  |
| ber Gebarmutter. III. 429. 11 Action 1                                |
| de la Methrie Journal de Physique. Tom. XLI. IV. 129.                 |
| Metzger J. D. Exercitationes academicæ. II. 421.                      |
| - Grundfage ber fammtlichen Theile ber Rrants                         |
| heitslehre. III. 225. And A. F. auf anden                             |
| - Skizze einer pragmatischen Literargeschichte                        |
| der Mediein: AIV 1939 mi sonois lond                                  |
| van der Mye F. de morbis et sympt. popularibus breda-                 |
| nis &c. ed. Gruner. IV. 181.                                          |
| Meyer Friedit 21. Magazin für Thiergeschichte ic. 1. Bant             |
| des. 1. Stud. IV. 1611 - 2210, 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 |
| - 3. P. A. Differtatio inaug. de Ruminatione hu-                      |
| mana. IV. 126.                                                        |
| Micheliz A. Materize medicze Vol. 1um. I. 175.                        |
| Moore 3. Differtation on the Process of Nature in the fil-            |
| ling up cavities &c. IV. 167.9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |
| von Mohrenheim Abhandlung über die Entbindungsfunft.                  |
| II. 449.                                                              |
| Montaner P. Collezione di opuscoli intorno il metodo                  |
| proposto dal. nob. Don G. de Masdeval. IV. 37.                        |

Mænch's C. Systematische Lehre von den gebrauchlichsten Arzneymitteln. Zweyte Auslage. II. 252.

Monro's D. Arzneymittellehre, überf. von Sahnemann. 3men Banbe. IV. 291.

Mursinna C. L. Abhandlung von den Krantheiten der Schwangern zc. 3wey Theile, zwepte Austage. IV.

Museum der Beilkunde. Erfter Band. I. 453.

Nahuys 21. p. chemische Abhandlung von der Entster hung des Wassers. III. 5.

Nannoni L. Trattato di Anatomia, Fisiologia e Zootomia. Tom. 3. 1. 372.

Nebel C. D. Hippokratis Doctrina semiot. de spasmis atque convuls. I. 159.

Micholson's W. Anfangsgrunde der Scheidekunst, übers. von Spohr. III. 193.

Vicolai E. 21. Recepte und Eurarten. 3ter und 4ter Band. IV. 109.

Miederhuber J. vom Gasteiner Wildbad. III. 49.

Mothtauffatechismus für Geburtebelfer und Bebammen. I. 49.

Rudow &. Aphorismen über die Erfenninis der Mens schennatur im lebenden franken Zustande. ater Theil. IV. 5.

- - Berfuch einer Theorie des Schlafes. IV. 235.

Dbermayer's J. B. ausführlicher Unterricht in ber Entbindungsfunst. III. 213.

Observationes medicæ. I. 86.

Ollenroth C. S. über die Eigenschaften und Pflichten eines militarischen Unterwundarztes. II. 190.

Paulet J. J. Tabula plantarum fungofarum. II. 319. Pauliary's S. S. Anleitung für Landleute zu einer vers nunftigen Gesundheitspflege. I. 90.

Percy Manuel du Chirurgien - d'armée. III. 465.

Diepenbring G. S. Pharmacia felecta oder Auswahl ber besten wirffamsten Arzneymittel. III. 241.

Piger J. Anfangsgrunde der Raturlehre für Merzte und Wundarzte. III. 440.

Plenk J. J. Pharmacia chirurgica. Edit. 3tia. I. 379.

Ploucquet G. G. Delineatio systematis nosolog. Tom. II.

II. 176.

\_ \_ G. w. Robarst. III. 344.

Pott P. chirurgical Works, a new Edit. by J. Earle.
Vol. III. - I. 417.

Preu P. S. C. Epistola de Vita et Meritis J. Camerarii.

IV. 297.

Previncire's P. J. B. Abhandl. über die verschied. Arten Des Scheintodes, übers. von Schreger. I. 246.

Dyl's J. Th. Auffage und Beobachtungen aus der gerichtl. Arznenwissenschaft. 7te Sammlung. I. 136.

Quin's C. W. Abhandlung über die Gehirnwassersucht.
111. 422.

Rahn D. de Passionis iliacæ pathologia, tab. æn. illustrata. I. 255.

. J. S. Sandbuch der praktischen Arzneywissenschaft. 1. Th. 1. heft. II. 22.

— Sandbuch ber Borbereitungswissenschaften ber Arzneyfunft. 1. Th. 1. Heft. II. 17.

\_ gemeinnüßiges Wochenblatt. Erste Salfte bes

- Recherches physico chymiques. Premier Cahier. III.
- Resterion über Leopold's Kransheit und Tob. II. 378.

  Reil J. C. Memorabilium clinicorum medico practicorum Vol. I. Fasc. II. III. Vol. II. Fasc. I. - IV. 364.
- Retzii A. J. Observat. botan. Fasc. VI. c. fig. et J. G. Kænig Descript. Epidendrorum in India orientali factæ. III. 203.
  - Nouvelles ou Annales de l'art de guérir. Tom. VII. - - III. 329,
  - Instruction sur les maladies les plus communes parmi le peuple françois. III. 330.
  - Guide des jeunes gens de l'un et de l'autre fexe &c. IV. 417.
- Reyber's J. G. Anleitung gur Erhaltung der Gefundheit für ben Landmann. II. 106.
- Richter C. F. Diff. de Infanticidio in artis obst. exercitio non semper evitabili. III. 142,
- Riegels N. de Vsu gland. superrenalium. II. 273.
- Ræmer J. J. Delectus opusculorum ad omnem rem med. spect. &c. Vol. I. - I. 422.
- Rogargt, der beutsche. I. 31.

t.

1

ď

- Roth J. S. Fragmente jur Geschichte ber Baber, Bar, bierer, und hebammen in Nurnberg. IV. 296.
- J. F. A. Aphorif. de Ictero. IV. 374.
- Rith! G. Diff. de usu medicament. antimonialium in febribus intermittentibus. III. 150.
- Rush sur l'Erable à sucre des Etats unis d'Amerique. IV. 129.
- Rymer 3. account of the method of treating scrosuls.

  IV. 174.

- Sachtlebens D. W. Bersuch einer Medicina clinica.
  Erster Theil. IV. 209.
- \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ IV. 353.
- Sammlung neueste der auserlefensten Abhandl. für Bunds arzte. Fünftes Stuck. IV. 390.
- Saucerotte L. S. Diss. de medicamentorum et motus effectibus. I. 306.
- Sartorph's M. Umrif der Entbindungewiffenschaft für ... Wehmutter. III. 433.
- Schäffer J. C. G. über die gewöhnlichsten Kinderfrankheit ten. II. 388.
- Scheppelin F. 3. Dist. sist. obs. variarum Metaptoseon ab acritate humorum pecul. ortarum. I. 310.
- Scherer's R. M., und Miedermaier's S. Tirolischer Argt. Jahrg. 1791. I. 163.
- Schindler M. Comment. sist. observ. circa usum conii macul. &c. II. 335.
- Schlegel J. C. T. Thefaurus path. therap. Vol. I. P. III.
- Schmalz C. F. Diff. fift. examen nuperæ theoriæ de abforptione feminis vaginali. IV. 321.
- Schrank S. v. P. vom Pflanzenschlafe. I. 349.
- F. d. P. Primitiæ Floræ Salisburgensis. II. 402.
- Schraud S. Abhandlung von der Verbindung der Luste feuche mit dem Scharbocke. I. 78.
- de Febribus tentamina duo. I. 129.
- Schreber J. C. D. Thema, quod ad concertationem de præmio Cotheniano &c. IV. 140.
- Schregeri B. N. G. Fragmenta anat. et physiol. Fasc. I. H. 125.
- Schriften der Regensburgischen botanischen Geseuschaft. 1ter Band. II. 58.

- Schröter L. P. von ben asphaltischen Schwefelquellen Rem borf's. IV. 206.
- Schwaben's E. Zuruf an die Landleute, die Ruhr ber treffend. III. 109.
- Schwarze F. H. L. Commentatio de quæstione lotii suppressio unde? I. 314.
- Siebold K. K. chirurgisches Tagebuch. HI. 17.

g

50

1

ß

01

8

E

į

- Sommer J. C. von der Ape des weiblichen Beckens. I.
- Sommerring S. Th. vom Baue des menschlie vers. 6 Theile. I. 33.
- Speculations on the mode and appearances of Imprægnation. I. 161.
- Spielmann H. C. Commentatio morborum cognatio, filum Ariadneum medici practici. I. 317.
- de Stahl F. Diff. inaug. de examine ægri rite instituendo. Stammen V. Libell. acad. solem. de caussis, cur inprimis plebs scabie laboret, et nova ei medendi ratione.

  III. 412.
- Stark's J. C. Archiv für die Geburtshulfe ic. Dritten Bandes 1. bis 4. St. II. 436.
- Staub 21. Etwas von der Sinpfropfung der Kindesblate
- Stephani F. Enumeratio stirpium agri mosquensis. IV.
- Stipp J. Z. Diff. de Angina gangrænofa. III, 150.
- Stover's S. Leben des Ritters Carl von Linne. III.
- Stoll's 17. Borlesungen über langwierige Krantheiten. 22
   Eheiler I. 144.
- Stucke C. H. Physikalisch chemische Beschreibung des Wildunger Brunnens &c. II. 97.

- Sile P. Discours sur l'Influence de l'hygienne dans la cure des malad, chirurg. I. 377.
- Swarz O. Observat. botanicæ, quibus Plantæ Indiæ. &c. illustr. II. 311.
- Sydenham's Abhandlung von dem Podagra, mit Anmerk. beleuchtet von Niederhuber. I. 204.

Zabor's S. Abhandlung über Rervenschwäche nebst einer ihmassung über die Rervenstüßigkeit. III. 446. Dludzüge aus den besten und neuesten englischen grinischen Streitschriften. Erster Band. IV. 190.

Theune F. C. N. Diff. de medicamentorum antimonialium varia indole et vitutibus. III. 156.

- Thiery Observations de Physique et de Médecine. IV.
- Thomann Ji 17. über die physische Erziehung ber Rinder.
- Tillesius G. G. Musæ paradisieæ, quæ nuper Lipsiæ sloruit, Icones IV. - - III. 127.
- Tinchant J. M. N. Diff. de periculo operat. fiftulæ mi. &c. I. 305.
- Tode H. J. Fungi Mecklenburg. selecti Fasc. I. I. 300.
  Tolberg J. G. Comment. de varietate hymenum. III.
  194.
- Vahl M. Symbolæ botanicæ sive Plantarum tam earum, quas in itinere, inprimis orientali collegit P. Forskil &c. Pars Ia. I. 286.

Valtolini G. della Fistola dell'ano. I. 97. Ueber die Zubereitungen aus dem Spiefglase. IV. 447. Ueber Louvon's Krantheit und Tob. I. 368.

Veling's Briefe an einen Freund über die Achner Mineralquellen. I. 169.

| IV. 296.                                                   |
|------------------------------------------------------------|
| Untersuchung chemische der Mineralquellen zu Carlsbad.     |
| III. 111.                                                  |
| Dogel's S. G. medicinifch, politifche Unterfuchung ber Ur, |
| fachen , welche die Wiederherstellung Ertruntener          |
|                                                            |
| Vogler J. P. von der Gelbsucht und ihrer Beilart. I.       |
| 237.                                                       |
| Volta 3. S. chemisch - mineralogischer Versuch über        |
| die Bader und Gebirge von Baaden. III. 468.                |
| Usteri P. Grundlage medicinisch-anthropologischer Vor-     |
| lefungen. II. 161.                                         |
| - Annalen der Botanik. 1. Stück. 11. 321.                  |
| 2. Stück. IV. 244.                                         |
| on.                                                        |
| 28 Chr. Ex. v. allgemeine historisch i physiologische      |
| Raturgeschichte der Gewächse. 1. 251.                      |
| Waghas S. H. Diff. de Angina pectoris. III. 140.           |
| Wagner F. A. Commentariolus de morborum infanabi-          |
| lium curatione. IIL 453                                    |
| Walker's 2. Untersuchung der Pocken in medicinischer       |
| politischer Rackscher, II. 1859 nogen and and and          |
| Weber J. F. Diffe de Polypo narium genuino. 111.138.       |
| Wedekind G. C. de morborum primarum viarum vera            |
| notitique IV. 197. Le bis y at con the world ?             |
| - Prolegomena einer künftigen exoterischen                 |
| Arzneykundes IV. 351. 191. Il , of walk direct             |
| Weigel C. Diss. de Horrore. III. 141.                      |
| Weise 3. G. F. Diff. de signis mastuprationis certioribus. |
| III. 151.                                                  |
| Weissenbornii J. F. Observ. duze de partu calareo.         |
| IV. 1841 governor to the transfer of                       |

Berfuch einer Geschichte bes Apotheterwefens in Rurnberg.

| Wenzel C. Comparatio inter forcipes Levretianam &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. 369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Diff, de offium arthriticorum indole. IV. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| White C. Bemerfungen über ben falten Brand. IV. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die hat man fich nach einem verdächtigen Benfchlafe gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| perhalten, III. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wittwer's Entwurf einer Gefdichte bes Collegiums be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Merite in ber Reichsstadt Rurnberg. IV. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Rebe ju J. Camerar's zwenten Gebachtniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wolftein's J. G. Buch bou ben Seuchen und Rrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| heiten des Hornviehes. II. 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Woodwille W. Medical Botany. IV. 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| van Wy G. J. Nieuwe Manier van Cataract of Staarsny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ding. III. 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anthon Anthony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Abgehandelte Materien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manual Control of the |
| Ubhartung des Körpers. III. 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| stolcek Seiting besleiben. III. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - fritischer in ber Weiche II. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aminitti Pantrede. 2016. 389. Con der und 1.2 6 . 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - unter bem großen Gefäßmustel. III. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Absehrungen. I. 320. IV. 209. 353. (1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acephalus, V 430. I was see e. D. D. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uchfelbein Absonderung eines Stude beffelben: I. 480.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berrenfung nach unten. "II-35."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aconitus Napellus, Unterfchied von A. Cammarum. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aberfluß golbener. IV. 105. a ob 7 G A A A A a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alderlaßsehde. I. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aberlaffente II. 1400 IV. 274. II. N. Var of a. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Migbrauch beffelben. III. 354. IV. 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Alerste, ihre Frenheit und Sklaveren. I. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Salarium und Pension derfelben. I. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Taxation derselben. I. 6. xx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aetiologie. III. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aenmittel. IV. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Afterärzte. II. 107, 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Afterfiftel. I. 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allkalien. I. 334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2llp. I. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allter verfcbiedenes. I. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21mmen. I. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umnion. II. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amputation. I. 314. III. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anatomie. I. 33. 372. II. 108. 365. III. 59. 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — pathologische. II. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - praftische. II. 65. Dir 35 an inc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unevrysma der Morta. I. 75. 364. 386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| falfches ber Schenkelpulsaber. II. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sieh Pulsadergeschwulft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angina pectoris. I. 74. III. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angustura: Rinde, II. 253. III. 140. IV. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unorepie. I. 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unsteckung. I. II. Dog Bon I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Delietifuje. 1.,244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anthera. 1. 184. II to below the second of t |
| Unthropologie. II. 161.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anthropologie. II. 161. Untimonialmittel. III. 150. 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aorta pectoralis, Berengerung berfelben. II. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21phthen. IV. 64, 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apoplexia, I. 89. III. 149. IV. 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — biliofa. I. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sieh Schlagfluß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Apothete eines Feldmundarites. IV. 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 5 - 11 + 4 E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Upotheker, Eigenschaften desfelben. III. 314. Apotheter , Betrügereyen. I. 170. Apothekerkunft. III. 312. IV. 280. Gieb Pharmacie. Apothekertare. III. 238. Apothekervisitation. III. 120. 21rcane. II. 152. Arillus. I. 191. Armgeburt merfwurdige. I. 279. Arfenik : Auflofung. I. 74. - - außerlicher Gebrauch beffelben. I. 70. - Bergiftungen. I. 393. Arteria fubclavia, feltener Urfprung berfelben. II. 144. Arterien , thre Anaftomofis mit den Benen. III. 451. Arum. I. 23. esculentum. II. 146. Argneytunft, Begriff berfelben. II. 20. Einfluß der Frangof. Constitution auf Diefelbe. III. 327. exoterische. IV. 351. Beschichte berselben. I. 195. II. 185. III. 385. gerichtliche. I. 136. 366. II. 148. Literargeschichte berfelben. IV. 193. - Plan, neuer fur diefelbe. II. Ti.

populare. II. 108. III. 58.

Arzneymittel. I. 104. II. 52. IV. 93. 159. 281.

- Berbefferung des Studiums derfelben. IV. 46.
- Borbereitungswiffenschaften berfelben. II. 17.
- ihr Zuftand am Ende Des 18. Jahrhunderts.

praftifche. II. 22.

I. 14.

```
21raneymittel einfache. IV. 333.
       geheime. II. 152.
         Wirkfamfeit berfelben.
                             I. 158. 176. II. 9.
    182.
         zuträgliche für den gandmann. II. 110.
Urzneymittellehre.
                  I. 175.
                demisch i pharmacevtische. IV. 201.
                dirurgifde. III. 339.
21rat Charafter beffelben. IV. 333.
    Eigenschaften beffelben. II. 20. 21.
   Ift es deffen Pflicht, dem Rranten und beffen Bers
   wandten den Tod Frube ju verfundigen ? 1. 291.
Usphyrie. I. 422. II. 342.
21sthma. I. 174.
     fpasmodisches. IV. 102.
21thmen. II. 422. III. 397.
   - ben Rindern. IV. 274.
Atmosphare. III. 361. 32 Mai
Atrophie. IV. 215.
Mufblaben bes Rindviehs. I. 168.
Auferziehung der Kinder. II. 366: 100 (1866) 100
Mugendeceldrufen, Bereiterung berfelben. 11. 389.
Augenentzundung. T. 149. 11. 229. 111. 25.
Augengeschwur. I. 152:241 .111
Hugenglafer. I. 111.
Augenliederentzundung. 1. 147.
Augenwinkelgeschwülft. I. 148.
Aushirnung. III. 142.
Aussay. II. 137.
Ausschläge ber Saut. T. 174. IV. 50.
Ausschlagsfieber. II. 341. III. 108.
Auszehrung. I. 89. II. 136. IV. 211.
```

| Averie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ayenia. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ayenia. 22.  Badanstalten. I. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Badeur. IL, 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thomas in the state of the stat |
| Bader. I. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dader. 1. 168.  — von Baaden. III. 468.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - in der Markgrafschaft Baben. I. 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Entfiehung ber warmen. III. 471.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - in Gastein. III. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — 10 Milau. I. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bähungen. I. 445.<br>Balggeschwülste. III. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Balggeschwülste. III. 29,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Out Saugelamutite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bandwurm. I. 387. 450. IV. 320. 19113 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Banderlehre. I. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barometer. II. 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Weller 1, 10%, 11, 254, 5, 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bau des menschlichen Körpers. L. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sieh Anatomie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bauchfellentzundung. II. 233-mil vol pottelier in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bauchfüsse. In 319. suppositioned and for the service.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bauchschusengerschaft. IV. 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauchwunde. I. 478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bauchwunde. I. 478.  Becken weibliches. I. 367.  Beerdigung allzufrühe. I. 246. III. 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beerdigung allufrühe. I <sub>1</sub> 24601111. 35771000illese ell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befruchtung der Pflanzen. 7 I. 185. meine Bartingen is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Befruchtungswerkzeuge der cryptogamischen Pfanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L. 186. II. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Begrähnisse in Nohlen. II 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beherung angebliche. III. 148. 11 1900 1909 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transfer the title of the transfer to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Listhrung I. C. II . S. IV six.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

į

ř

```
Beinbruch. I. 164. 34r. IV. 268.
        der Armspindel. III. 30.
        ber Beckenknochen. IV. 373.
    - bes Ellenbogenhockers. II. 377.
                                      III. 30.
  - ber Kniescheibe. II. 377.
    - ber Rippen. III. 29. IV. 311.
    - des Schenfels. I. 479. II. 45. IV. 265.
 - — des Schenkelbeinhalses. I. 479.
 - bes Unterschenkels. I. 364. III. 20, 29.
        des Borderarms. II. 263.
Beinfraß am Bruftbein. II. 27.
        ber Gefichtstnochen. I. 388.
    - an den Knorpeln mehrerer Rippen. II. 29.
        am ringformigen Anorpel ber Luftrohre. I. 391.
- an den Ruckenwirbelbeinen. IV. 391.
 - - am Schluffelbein. II. 27.
 - am Stirnbein. I. 480.
         bes Unterfiefers. I. 479.
Beingeschwulft des hirnschadels. II. 427.
Beinhaut. I. 35.
Belladonna. I. 365. 389.
Benzoeblumen. III. 118.
 Benzoesalz. IV. 119.
 Benzoesäure. I. 267.
 Bernsteinsalz. IV. 119.
 Bevölkerung. I. 11.
 Bewegung des Rorpers. IV. 334.
 Bevichlaf. IV. 384.
         eines Mohren mit einer weiffen Frau. I. 143.
         verdachtiger. III. 349.
 Bibergeil. II. 255.
 Bier. II. 134. IV. 10.
```

```
Big vom tollen hunde. - I. 439. 450. II. 215. 381.
    III. 15. 306. IV. 174.
Blafe Berengerungen berfeiben. I. 387.
Blasensteine IV. 191. (harte ent
Blasenstich. II. 37.
Blattern. II. 306. IV. 313.
       Sieh Pocken.
Bleycolif. I. 88.
Bleymittel. IV. 324.
Blindheit. I. 450.
Blodsinn. I. 142.
Blumenkrone. I. 186.
Blumenstand. I. 189.
Bluthentheile ber Gemachfe. I. 180.
Blut Geschichte bes Rreislaufes besfelben.
                                     I. 11.
 - Rothe Desfelben. II. 422.
Blutbrechen. I. 394.
Blutfluffe außerliche. IV. 364.
- aus. der Gebarmutter. II. 439.
        ihre Bermandtschaft unter fich und mit anbern
    Rrankb. I. 319.
Blutgefaße jurudführende, ihre Reforptionsfraft. II.
    127.
Blutgeschwür. IV. 265.
Blutlaffen, Digbrauch beffelben. II. 264.
        Gieb Aderlaffen.
Blutreinigung. IV. 280.
Blutschlag. I. 388.
Blutspeyen. I. 394. IV. 356.
Blutunterlaufung bes Auges. I. 151.
Borarfaure. I. 336.
```

23 otanif. I. 17. 117. 177. 251. 286. 300. 349. 401. II. 49. 58. 113. 311. 319. 321. 348. 353. 396. 402. III. 42. 45. 108. 129. 203. 216. 351, 401. 478. IV. 129. 220. 244. 250. 255. 256.

Brand. I. 342. 364.

- falter. III. 30. IV. 158.

Braschia. III. 351.

Braune. II. 251.

- bosartige. II. 342. IV. 104.
- faule. III. 150. IV. 53.

Brechen ber Rinder. II. 390.

Brechmittel. II. 253. 331. IV. 191.

Brechweinstein. I. 159. II. 254. III. 61. IV. 314.
— — außerl. Anwendung beffelben. I. 70.

Brechwurzel. II. 147. 254. 352.

Brennftoff in den Pflangen. I. 324.

23rod. I. 378. II. 135.

Brud, Fractura. Sieh Beinbruch.

- Hernia. I. 480.
- ben neugebornen Rindern. II. 366.
- Radicalcur beffelben. II. 264.

Bruchschneider. III. 29.

Brunnenfresse. I. 262.

Brufte uble ben Rindbetterinnen. I. 168.

- Berhartung berfelben. I. 28.

Bruftbraune. I. 74-

Bruftknoten. III. 23. 25.

Bruftfrankheiten. III. 107.

Bruftfrebs. I. 159, 240. 479. III. 30.

- 3eichen desfelben. II. 375.

Brustmittel. II. 254.

Bruftverhartung. III. 28.

Brustwassersucht. II. 251.

Brustwunden. I. 140, 141, II. 28. Bubonen. II. 427. Buon Upas. I. 67. Butter. IV. 160.

**C**acherie. I. 450. Cacaobutter. II. 253. Cactus hexagonus. I. 397. - peruvianus. I. 59. Calla. I. 23. Callus. I. 430. II. 369. Calx Wifm. II. 255. - antim. c. et fine fulph. III. 118. Campher. I. 74. 261. - : Effig. IV. 398. Capraria biflora. II. 316. Carbunfeln des Auges. I. 152. Cardialgia. I. 445. - ab offe deglutito. I. 258. Carica Papaya. 'II. 314. Cartoffeln. I. 92. Carunteln ber Conjunctiva. I. 152. Caryophylli aromat. I. 67. Castration. IV. 311. - an fich felbst. I. 73. Catarrhalfieber. II. 82. 340. III. 103. Cautelen dirurgifde. III. 248. Chamillen romifche. I. 262. Chanters. II. 270. 425. IV. 166. 327. Charlatane. II. 219.

Chemie. I. 259. 321. 382. 401. 418. H. 265. III. 116. 126. 193. 208. IV. 29. 113.

| Chemie antiphlogifische. III. 357. IV. 114. 121, 125. 192,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte berselben. I. 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ChemosisI: 1151: 1 man 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| China. II. 10. 147. 253 cent au l'en dinne entire l'entire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Decoct. I. 171. 10 The state of the state |
| — 1 Salz wesentliches. I. 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chirurgie. I. 417. II. 23. 209, 239, 260, 376, III. 465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cholera. I. 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chorda tympani. I. 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chorion. II. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chylus. II. 276. IV. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cichorienpulver. III. 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cinchona montana. II. 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cirfoceles I. 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciffampelos fmilacina. T. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Citronen. II. 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Clavaria byscacea. II. 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clematis Vitalba. II. 296.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Clima von Rusland. T. 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cobaea. III. 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colif epidemische. IV. 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - biside. III. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| angwierige. IV. 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Comersen, IV. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Collinfonia canadenfis. I. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Condylome. II. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consensus. IV. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conferva Linum. II. 321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Constitutions Frankheiten. T. 168. II. 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| epidemische im herbst und Winter 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I. 395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - in Wien 1789 II. 330.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e e a agrastatamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Convulsionen. I. 444. II. 390. HI. 145. vom Durchbruch der Weisheitsgabne. I. 304. - einer Sechemochnerinn. IV. 311. Cyathus nitidus. II. 323. Cynanchum prostratum. III. 404. Darmentzundung. II. 236. Darmgicht. I. 255. II. 291. Detonation. I. 331. Diarrhoe erschöpfende. I. 88. Sieh Durchfall. Diåt. IV. 333. — nach Operationen. IV. 318. Diatetif. 41. 7. 108. 172. III. 60. IV. 159, 162. Dinge nicht naturliche. II. 9. 108. verschluckte. IV. 314. Dracontium lancaefolium. I. 407. Drufen. II. 275. - an ber innern Seite bes Bruftbeins, II. 374. - geschwülste. II. 392. 435. , gehre. I. 376. Drufenfystem, Berftopfung deffelben. IV. 313. Drufenverhartungen. I. 174. Dunfte faule. I. 169. II. 108. Durchfall ber Rinder. II. 390. - rubrartiger. I. 294. Dysenterie. IV. 191. Sieb Rubr. Dysphagia lusoria. II. 144. Driurie. I. 315. 364. ctel. IV. 275. Ehe, medicinische Borforge ben berfelben. II. 136. Licheln. II. 253.

Bichenrinde. I. 365.

Eideren gegen den Rrebs. I. 69.

Einbildungsfraft. IV. 335.

Binfluß verschied. Rrantheitsstoffe auf bas Ansaugungs. vermogen der Lymphgefafte. IV. 277.

Eingeweidlehre. I. 375. III. 67.

Eingeweidwürmer. I. 158.

Binimpfung ber Poden. I. 94. 308. 423. 445. II. 137.

215. 251. 334. 370. 372. 385. III. 249. 265. 354. 356. Einspringung des Gefäßspstems. II. 70.

Eiter. II. 227.

- Entstehung deffelben. III. 167.
- Eigenschaften beffelben. III. 169.
- Unterschied von allen andern Feuchtigkeiten. III. 161. Biterfack im Gehirne. I. 168.

Eitersammlung im Oberschenkelgelenke. III. 20, 24.

Eiterung. IV. 171.

Electricitat. III. 37. 151. 209...

- freywillige. I. 395.
- ihre Rrafte in Mustelbewegung. IV. 145.

Elemente. I. 326.

Elephant, Bergliederung beffelben. U. 373.

Empfängniß. II. 455.

Sieh Zeugung.

Empfindlichkeit. I. 45.

- ber Pflanzen. II. 118.

Empirie. I. 433. II. 107.

Engbruftigfeit. I. 477. IV. 335. 336.

Entbindungskunft. II. 449.

Sieh Geburtehulfe.

Entwickelungen menschliche. IV. 225.

Entzunden. L 331.

```
Entzündung. I. 443. II. 226. IV. 168.
     - ber Augen. I. 149.
     - der Augenlieder. I. 147.
  - :- Unsgange derfelben. III. 163.
     - dronische und beimliche. IV. 102.
      - des Rebidecteis. I. 276.
    - ber Leber. I. 1555.
 Entzandungsfrankheiten. H. 225.
 Ephemera gastrica. I. 234.
 Epidemie unter ben Kindbetterinnen. I. 115.
 Epidemien. II. 135.
 Epilepsie. I. 294. 357. 363. 479. II. 250. IV. 192.
     313. 347. 392.
  .... Sieh Sallsucht.
 Erbgrind. I. 389. II. 391.
Erbfrankheiten. II: 251.
 Erbrechen. I. 255. IV. 266.
        von Würmern ... I. 116.
 Erdapfel. I. 92.
 Brhaltungefrafte ber Matur. II. 188.
 Erfältung. IV. 335.
 Ernährung. II. 423. halden auf bei an
 Erodium trilobatum. I. 409.
 Britickung durch Rohlendampf. I. 139.
 Ertruntene, Wiederherstellung derselben. II. 79.
  Eryfipelas. II: 24. IV: 51. 191.
     - biliofum. II. 24.
   - endemia. I. 443.
  - - phlegmonofum. II, 25.
   putridum. IV. 52.
 Erzeugung. II. 455. /IV. 321.
     - perschiedene Syfteme derfelben. I 161.
  Erziehung, Gorge für die physische. I. 26. 347.
```

Migather. I. 268.

Effiggeift verfüßter. I. 268.

Eucomis nana, E. bifolia. I. 405.

Prantheme higige. I. 443.

Extract der Cascarillentinde. 1. 171.

- der Chinarinde. I. 171. 172.
- der Datura Stramonium. I. 106.
- - des Hyosciamus niger. I. 106.
- — von Quaffia. I. 172.

Extravasat am Ropf eines Kindes. III. 23. 28.

Eyerstock, in dem sich Zähne, Haare und Anochen befanden. I. 69. 71.

- widernaturlich großer. IV. 180.

Backeldistel peruvianische. I. 59. Sallsucht. I. 480.

Sieh Epilepfie.

Färberröthe. II. 253.

Sarrnfrauter. I. 187.

Saulfieber. L. 195. 442. II. 341. III. 273. IV. 37.

Saulichte, das hervorstechend. I. 199.

Saulniß. I. 110. 232. IV. 107.

Febris biliofo-pituitos. putrida. I. 158.

- gastrica. I. 228. 234. 235.
- Grodnensis ardens. I. 442
- humoralis. I. 131.
- Laus. IV. 293.
- nervosa. I. 230.
- perniciosa. I. 226.
- putrido-gastrica. IV. 106.
- foporofa. I. 227.
- fynocha. I. 442.
- tonica. I. 130.

Febris torpens. I. 130. Sieh Sieber.

Seigwarzen. IV. 327.

geigwatzen. 1v. 327.

Senffer rundes im Gebor. I. 423. Sett. II. 277. 280. IV. 192.

- Ueberfluß. I. 396.

Setthautentzundung. III. 29.

Seuerloschendes Mittel. I. 263.

Sieber. I. 129. 154. 195. 354. 441. II. 339. III. 38. 99. 148. 247.

- anhaltende. I. 229.
- brennendes. I. 108.
- bosartige. I. 159. II. 251. 294. III. 108.
- Eintheilung berfelben. I. 198. 225. III. 100.
- epidemische. I. 131. 370.
- exanthematische. II. 305.
- faulichte. II. 215. IV. 257.
- gallicht , gastrifches. II. 351.
- heilfame Wirkungen beffelben. I. 199.
- heftische. IV. 216.
- hydrocephalisches. II. 343.
- inflammatorisches. II. 226.
- intermittirende. III. 150.
  - ge und der Schlafgegend außerte. I. 75.
- Intestinal, IV. 185.
- falte. I. 201. 226.
- Ratur und Seilung berfelben. II. 81.
- Rugen besfelben. II. III.
- phehissiche. IV. 353.
- tonische. I. 131.
- Verwandtschaft unter sich und mit andern Kranti heiten. I. 318.

Sieberbewegungen, Ursache derselben. I. 130. Sieberhine. I. 157. 195. Sieberkälte. I. 157. 195. Sieberursachen. II. 196. Sindelhäuser. I. 214. II. 373. Singerhut rother. I. 478. Sistel des Afters. I. 97.

Sieh Mastdarmfistel.

- auf bem Ructen ber Rafe. II. 262.
- im Zahnfleifch. III. 28.

Slechten. I. 174. 312. 438. II. 294. Slecke der Hornhaut. I. 437. Sleischkoft. IV. 160.

Sluß weißer. I. 87. 449. II. 270...

Flora agri Mosquenfis. IV. 220.

- gallica. IV. 255.
- Lipsiensis. II. 348.
- Posoniensis. II. 396.
- Salisburgensis. II. 402.

Sotus Ernahrung deffelben. II. 459.

Sortpflanzung Gorge für gefunde. I. 346. Frattseyn. II. 391.

freysamfraut. I. 95.

Sriesel. II. 251. 306. III. 146. IV. 58.

Frieselfieber. III. 108.

Srofchchen unter der Zunge. I. 117. II. 41.442. III. 28,

Sruchte. I. 186. II. 410.

Früchten: Terminologie. II. 114.

Srublings , Curen. IV. 279.

Subrer benm Steinschnitt. IV. 396.

Fungus finus maxillaris. II. 44.

Suß abgelößter ohne Runft. III. 31.

Sußbader. I. 12.

| Juge angeborne krumme. III. 30.                        |
|--------------------------------------------------------|
| Galaxia ovata. I. 404.                                 |
| Galle. H. 423. IV. 162.                                |
| Gallenfieber. I. 234. II. 248. III. 247.               |
| Gallenstein großer. II. 244.                           |
| Gas brennbares. I. 329.                                |
| Gasarten verschiedene. I. 328. IV. 180.                |
| Gastrische das. I. 199.                                |
| Gaumen Loch in beniselben. III. 24.                    |
| — Spaltung deffelben. III. 22.                         |
| Gebärende Sorge für. I. 346.                           |
| Gebärhaus. I. 211. IV. 319.                            |
| Gebärmutter. II. 422. 453. IV. 101.                    |
| - Blutfluß. I. 294. III. 145.                          |
| - , Entzündung. II. 235. III. 28.                      |
| — Miß. II. 438. 441.                                   |
| : Schiefstehung. III. 38.                              |
| - umbeugung. II. 435. 445. III. 429.                   |
| - / Buruckbeugung. II. 434.                            |
| Geburten widernaturliche. II. 372. 439. 440. 446. III. |
| 437. IV. 156.                                          |
| Geburtsfall feltener. II. 442.                         |
| Geburtshelfer Eigenschaften deffelben. II 452          |
| Geburtshülfe. I. 49. 449. III. 33. 121. 142. 211.      |
| 213. 429. 433.                                         |
| - 'Instrumente. II. 80.                                |
| Geburtsstühle. II. 439. III. 436.                      |
| Geburtezangen. IV. 369.                                |
| Gedarme, Busammenverwachsung berfelben. I. 73.         |
| Gefaße anatomische Zubereitung derfelben. II. 70.      |
| - einsaugende. IV. 377.                                |
| Gefäßlehre. I. 376.                                    |
| Coffin III                                             |

Geheimnismittel. II. 152.

Gehirn. I. 420.

Gehirnwassersucht. III. 423.

Gehörorgane der Fische. II. 369.

Gefros : Berhartung. II. 141.

- Berftopfung. I. 174.

Gelbsucht. I. 237. 320. 422. II. 251. IV. 192. 374.

- epidemifche. I. 392.

Gelent neues am Vorderarm. I. 363.

Gelenkbander, gewaltsame Bergiehungen derfelben. I. 341.

Gelenkwassersucht. II. 430.

Gemuthebewegungen. II. 441. IV. 182.

Genera Plantarum L. I. 17.

Geoffroea. I. 89. II. 255.

Geographie medicinisch : praftische. IV. 237.

Gerathschaften pharmacevtische. III. 126.

Gefäßfistel. I. 305.

Geschlechtstrieb, zu frühe Erregung beffelben. IV. 279. Geschwulft im Mittelfleisch. I. 244.

- in ber Proftrata. II. 40.
- merkwardige im Unterleib. I. 75.
- vehartete. I. 476.

Geschwülfte am Ellenbogen und Rnice. III. 248.

-- -- metastatische. III. 167.

Geschwüre. III. 32.

- - venerische. II. 43.

Gesichtoschmers hartnaciger. I. 479.

-- rhevmatischer. IV. 315.

Gesichtszüge verschiedener Nationen. II. 374. IV. 65. Gesundbrunnen. I. 169.

Sieh Mineralwaffer.

Gefundheit, Einfluß der Frenheit auf Diefelbe. III. 331.

- - Erhaltung derselben für den gandmann. II. 106.

Gesundheitspflege. I. 90. II. 129.

Getranke. I. 345. II. 7. IV. 9.

-- -- geistige. II. 134:

Gewächse ausländische officinelle. II. 49.

-- '- ihre Naturgeschichte. II. 49.

Gicht. I. 67. 89. II. 8. 251. 342. 417. IV. 370.

Gichtfluffe. I. 155. II. 250.

Gift venerisches. I. 242.

Giftbaum Macaffarifcher. I. 67. IV. 81.

Gifte. I. 11. IV. 190. 289.

Glaubersalz. I. 268. 270.

Glied Abnahme des mannlichen. III. 29.

Gluben. I. 331.

Gluta. I. 22.

Granularia pisiformis. II. 322.

Griffel der Pflanzen, ihr hinwelfen. II. 324.

Grundfrankheit. IV. 10.

Grundstoffe chemische. II. 325.

Gummi rubr adstr. Gambiense. I. 70.

Gutachten medicinische. II. 344.

Gynandria. I. 19. 21.

Salsgeschwüre venerische. II. 425. Halsstarre. I. 14. Halswehe epidemisches. IV. 261. Hämorrhoiden. II. 250. Harnabstuß durch den Nabel. I. 391.

-- - unwillührlicher. I. 479.
Sarnbeschwerden. I. 478.
Sarnblase, ihre Krankheiten. I. 158.
Sarnblasenentzündung. II. 238.
Sarnröhre, Berwachsung derselben. II. 438.
Sarnruhr. II. 342.

Barnverhaltung. I. 114. 243. 443. 479. II. 23. 42. 44. Sarthorigreit erbliche. I. 392. Sasenauge. I. 147. Sasenscharte. III. 27. IV. 262.

complicirte. II. 42. Sausarzneyfunde. II. 240.

Saut. IV. 191.

Bilbung ber neuen. IV. 172. Sebamme, Erforderniffe berfelben. II. 452. Sebammenanstalt. II. 15.

Sebammenunterricht. III. 211.

Sebel Roonhunsticher. II. 372.

Beilgeschäft bes Arstes. I. 434.

Seilkunde allgemeine. II. 173. 177. Gieb Argneyfunft.

Seilfrafte ber Ratur. II. 188. 395.

Seilmittel. I. 103.

Gieh Urgneymittel.

Serbst Curen. IV. 279.

Sers : Entzündung. II. 232.

- hat feine Merven. IV. 372,
- -- Dolpp. IV. 313.
- widernaturliche Lage besfelben. II. 151.

Kirnentzundung. II. 228. 251. III. 107.

Birnerschütterung. II. 435. Lirnschalbruch. II. 143.

Kirschhornsalz. IV. 119.

Bige, nachtheiliger Ginfluß ber großen. II. 6.

Boden Scheibenhaute desfelben. IV. 181.

Bodengeschwulft. I. 242. II. 426. 439.

Sodensack brandiger. I. 159.

Sodensachbruch doppelter. III. 25.

Godensackwassersucht. I. 75. 364.

```
Sobenverhartung. I. 174. 243.
Sollundersaft. I. 386.
Bornhaut, Dornspit in berfelben. III. 31.
Suftwebe. I. 89. II. 427.
Zumoralpathologie. I. II.
Bundsbiß toller. I. 61.
        Mittel wider benfelben. I. 364.
        Gieb Bif.
Zunderrampf. I. 14. IV. 325.
Syacinthen : Gattung. IV. 244.
Lydrocele. I. 418.
Sydrogen ber Franzosen. I. 322.
Zydrophobie. IV. 348.
Sygiene. I. 377. III. 60.
Hypodiondrie. I. 168. III. 139.
Hypoxis alba.
      ferrata.
    -- stellata.
Systerie. IV. 20.
50
Jalappenhars. IV. 119.
James : Dulver. I. 78.
Jammer der Rinder. II. 390.
Jatropha curcas. II. 314.
Idiosyntrafie der Schwangern. III. 36.
Meus. I. 255.
Ilex aquifolium. IV. 368.
Impotens. II. 148.
Infarctus. I. 88. 475: IV. 107.
Inflammatorische das. I. 199.
Influenza. I. 72. II. 82. 215.
Inoculation. Sieh Binimpfung.
Intestinalfieber faule, nachlaffende.
                                  IV. 185.
```

Juglans. II. 406.

Iris tricuspis. I. 405.

Irritabilitat. I. 76. II. 10.

Sieh Reigbarkeit.

Ischurie. I. 314.

Judenspital. I. 217.

Jungfernhautchen. II. 453. III. 154.

Jungferschaft. I. 143. HI. 149.

Rampfer. L. 107.

Ratheter gurudgebliebener in ber harnblafe. I. 280.

Rayserschnitt. I. 50. 448. II. 445. IV. 144. 178. 184.

- - fonderbarer. II. 45.

Reichhusten. I. 444. 477. II. 392. III. 65.

Reime der Pflanzen. I. 191.

Relch der Pflanzen. I. 186.

Rind mit zwen Ropfen. 1. 284.

- Bergliederung bes ungebornen. II. 431.

Rindbetterinnenfieber. I. 72. 292. 356. II. 234. 341.

437. III. 39.

- epidemisches. II. 142.

Rinder todtscheinende. II. 460. III. 37.

Rinderfleidung. I 30.

Rinderfrankheiten. I. 27. II. 388:

Rindermord. II. 148. 373.

Rindernahrung. I. 29. III. 355.

Rindswasser. II. 459.

Rinnbackenframpf. I. 387.

Rinnlade wiedererfette. II. 142.

Rirschlorbeer. IV. 290.

Rleidertracht gesunde. I. 346.

Kleinhofia. I. 22.

```
Rlinif. I. 353.
Rlystiere. I. 159.
```

Alystiermaschine für Rindvieh und Pferbe. L 169.

Rnallgold. I. 262. 264.

Anallsilber. III. 121.

Rnochen. I. 35.

- -- Beigen und Farben berfelben. II. 69.
- von Gichtfranten. IV. 370.
- -- Bubereitung berfelben ben Ermachfenen. II. 68.

Knocheneiter. III. 171.

Rnochenlehre. I. 34. 374.

Unochenverluft beträchtlicher. L. 477.

Rnorpeln. I. 36.

-- - fcwimmenbe im Aniegelent. II. 45.

Unoten venerische. II. 427.

Rochsalzsaure. III. 377.

Rohlendampf. I. 169.

Rohlenstoff. I. 322. 328. III. 366.

Roblenstoffgas. III. 365.

Rolifen der Kinder. II. 109.

Gieh Colif.

Ronigschinarinde. IV. 120.

Ronigswaffer. I. 336.

Ropf außerordentlich großer. I. 3944

- eingefeilter. II. 440:

Ropfgrind. I. 174. III. 355.

Ropfschmers hartnäckiger. I. 390.

--- rhevmatischer. IV. 386.

Ropfverlegungen. I. 364. 366. 440. 479. III. 21.

Ropfwunde. I. 140. 141, 142. 363.

- -- -- mit Eccope. II. 24.
- -- todtliche burch Bernachläßigung. I. 139.

```
Rragen fpanischer. IV. 327.
        Sieh Paraphymofis.
Rrampf. I. 159. IV. 13.
Rrampfftillende Mittel. II. 255.
Rranfenanstalten in Bamberg. IV. 315.
                 Erfurt. IV. 32.
                Detersburg. IV. 317.
                 Drag. IV. 315.
                  Wien. I. 209.
Rrantenbesuche. III. 3091
                                          III. 253.
Brankenbett, Borbereitungslehre ju bemfelben.
Rrankeneramen. I. 207. II. 401.
Rrankengeschichten. II. 393.
                die Urt, fie ju beschreiben. I. 159. 257.
Rrankenpflege öffentliche. I. 348.
Rranfenwarter. III. 239.
Rrantheit des Dr. Babrot. III. 338.
       des Lord Cowper. IV. 181.
   - englische. I. 61. 66. II. 142. 392.
-- -- epidemische und ansteckende. I. 347.
-- -- gastrische. IV. 106.
-- vom Genuf bes franken Ochfenfleifches. IV. 180.
   -- Ransers Leopold II. - - I. 428. II. 193, 219.
    271. 378. IV. 348. 349.
    -- Generalfetom. Loudon's. I. 368.
    -- merfwurdige bes Darmfanals. I. 480.
       neue venerifche. II. 293.
Rrantheiten ber Augen. I. 145.
 --- ber Augenbraunen. I. 146.
       - ber Augenlieber. I. 146.
 -- ber Augenwimpern. I. 146.
 -- ber angewachsenen Saut. I. 149.
         auszehrende. IV. 200. 353.
```

| Rrank | eiten t | ver Bergleute. II. 251. IV. 36.                      |
|-------|---------|------------------------------------------------------|
|       | - chiru | rgische. I. 156. 440. II. 109.                       |
|       | - chro  | nische. I. 357- i II. III.                           |
|       | - confe | ensuelle. , IV. Loc. in a community man              |
|       | - Eint  | heilung terfelben. IIk 232. IV. 98.                  |
|       | - aus   | Elend. I. 159.41 3                                   |
|       | - epide | mische der Rindbetterinnen. IV. 208.                 |
|       | - ber ( | Europäer in beiffen himmelsftrichen. I.              |
| 15    |         | 253:                                                 |
|       | - der C | Bebarenden. IV. 155.                                 |
|       | - ber   | Saul. 1V. 348 333                                    |
|       | - hiķig | e. IV.: 277. 7                                       |
|       | - der   | Hornhaut. 1. 1152                                    |
|       | inflat  | mmatorische. II. 2252                                |
|       | ber !   | Rinder. I. 27. 133. 244. IV. 155. 349.               |
|       |         | Eandvolfe. I. 91.                                    |
|       | - langi | wierige. <b>C.L. 1442</b> 71482 (2010) (2010) (2010) |
|       | - der g | Ledigen. 1 I. 133. IV. 155.                          |
|       |         | Mütter                                               |
|       | ber. 9  | Rerven I. 303. : IV. 368.                            |
|       |         | odifche. L. 1592 : Will an angle and                 |
|       |         | Pferde. <u>I. 31.</u> III. 344. 1 114.               |
| -     |         | Phantasse- I. 450.                                   |
| ,     |         | polnischen Juden II. 217.                            |
|       | . ,     | chende in Pohlen. II. 215.                           |
|       |         | Saugenden. IV. 155.                                  |
| -     |         | Schwangern.: I. 133. IV. 155.                        |
|       |         | Seele. I. 158. III. 228. IV. 11.                     |
|       | ,       | spanien: IV. 33.                                     |
|       |         | Ehränenwege: I. 148.                                 |
| -     | - der   | Eruppen in Jamaika. III. 112.                        |
| 1     |         |                                                      |

د ټ ک

П

Brankheiten venerische. I. 241. 306. 361.365. II. 136. 270. 379. 423. III. 244. IV. 165. 191. 326. 348. Sieh Luftseuche. - Berhalten ben benfelben. II. 8. - — Berwahrung vor ansteckenden. III. 309. 417. - verwandte. I. 31.7. - unbeilbare. III. 453. - bes Unterleibs. IV. 97. - der Urinblase. I. 158. - der Urinwege. II. 32. 38. 45. - - Urfachen und Zeichen berfelben. III. 426. - - ber Wochnermnen. IV. 155. - ber Zunge. IV. 391. Rrantheitsanlagen. III. 231. Rrankheitsbegriff. III. 229. IV. 5. 10. Rrantheitslehre. I. 193. III. 225. Rrankheitsstoffe. I. 11. Rrankheitsfostem neues. II. 176. Rrantheitsursachen. III. 230. Rrautereffenzen. I. 171. Rrage. I. 358. II. 391. III. 177. 412. IV. 89. 315. - endemische. III. 188. - epidemische. - fritische. - Inoculation berfelben. IV. 89. der Schneiber. III. 189. Rrebs. I. 60. 704 - Entstehungsart besfelben. II. 375. an der mannlichen Ruthe. II. 31. Rreislauf. II. 422. Rropfe. I. 174. 439. IV. 375. Rryptogame neue. II. 52.

T f

```
Rudenfrauter. II. 7.
Rwas, ein Getrant der Ruffen. IV. 320.
Lagerfieber. IV. 242.
Carvngotomie. III. 152.
Laugenfalz. III. 380. IV. 122.
    - fluchtiges. I. 389.
      Prufungemittel desfelben. III. 120.
        pegetabilisches. I. 393.
Laranz. III. 311.
Lazarethe Preußische. IV. 310.
Leben Anfang des torperlichen. I. 420.
 - was es fen ? I. 247.
     Beichen besfelben ben neugebornen Rindern. II. 372.
Lebendigbegraben. I. 30.
Lebensart ber Gelehrten. III. 418.
Lebensfraft., I. 180. II. 183. 188. 422. IV. 104.
     - Lentung berfelben in Rrautheiten. II. 182.
Lebensluft. I. 330.
Lebensmittel. II. 134.
 Ceberabicef. I. 388. II. 293.
 Leber : Entzündung. I. 155. II. 151. 236.
  - Bereiterung. I. 295.
  - Berhartung. II. 141.
 Leibarst. I. 14.
 Leibesübung. IV. 18.
 Leichenfrauen. IV. 298.
 Leichenbaufer. I. 31. 415.
 Leichenöffnung eines gabling verftorb. Alten. III. 240.
          - eines blodfinnigen Junglings. I. 139.
          - Kansers Leopold II. - II. 197.
           - Königs Gustav III. - III. 87.
           - mertwürdige. . 1. 295.
```

Leichenöffnung eines Gelbfimorbers. I. 479.

- nach einer todtlichen Krankheit bes Unterleibs. IV. 318.
- einer mit dem Rinde in der Geburt verftorb. ledigen Weibsperson. 1. 137.

Leidenschaften unangenehme, ihr Ginfluß auf den Ror, per. I. 292.

Leistenbeule. IV. 328.

Leistenbruch. II, 41. IV. 270.

Lemna gibba. II. 404.

Lendendarre. IV. 215.

Lendengeschwulft. III. 21.

Licht. I. 327.

Lichtstoff. III. 360.

Limoniensaft. II. 7.

Linum. II. 407.

Lippenfrebs. I. 438.

Liquor cornu cerv. fucc. I. 172.

- Soffmannicher ichmergfill. verbeffert. IV. 312.
- anodyn. min. Fuchfii. IV. 316.

Loffelfraut. I. 262.

Lopezia. III. 408.

Luft atmosphärische. I. 323. 332. 378.

- Mrten. II. 180. III. 328. IV. 7.
- brennbare. I. 271.
- dephlogistisirte. I. 220.
- Einblafen in die Lungen todtgeb. Rinber. II. 373.
- Einfluß ber verschiedenen auf Rrantheiten. II. 373.
- fire. I. 334. 478.
- hepatische. III. 379.
- Ligustische, thr medicin. Ginfluß. I. 84.
- Prufung der Gute Derfelben. IL. 76.

```
Luft reine. I. 330. 344. II. 135.
 - verderbende Dinge. III. 310.
 - perdorbene. II. 6.
 - Berfuche mit derfelben. II. 266.
 - Wirfung berfelben benm Athmen. I. 268. 270.
Lungen. I. 158.
     - Communication mit ben Armen ac. II. 147.
Lungeneiter. III. 171.
 Lungenentzundung. III. 103.
                  unachte. III. 247.
 Lungenknoten. I. 174.
 Qungenfrankheiten langwierige. - II. 372.
 Lungenschwindsucht. I. 357. 476. II. 295. III. 108.
     113. IV. 192. 335. 354.
                  venerische. II. 427.
 Lungenvereiterung. I. 392.
Lustseuche. I. 156. 241. 337. II. 216. 343. 379. 424.
     IV. 36.
        Beytrag jur Geschichte derfelben. III. 303.
     - Methoden, sie zu heilen. IV. 329.
      - Berbindung mit dem Scharbode. I. 78.
      - verborgene. II. 136.
      - Urfprung berfelben. I. 8.
         Sieh Rrankheiten venerische.
 Cymphgefåße. I. 376. II. 125. 296. IV. 377.
           - Spstem. IV. 377.
           - ihre fortbauernde Wirkung nach bem Tobe.
     II. 143.
 Magen. II. 423. IV. 106.
      Ablofung ber innern Saute besfelben. I. 390.
    - Entzündung. II. 235.
```

- Berschwärung. I. 473. II. 141.

```
Magendrufenfaft. IV. 162.
Magenbusten. IV. 106.
Mageninstinkt. III. 310.
Magensaft. II. 277. IV. 162.
Magnetismus thierischer. I. 169. IV. 355.
Mamma cancrofa fanguinem menstr. fundens. I. 159.
Mandeln bittere. IV. 201.
Mangifera indica. I. 402.
Manie. I. 480. IV. 317.
Maranta lutea. I. 413.
Mark. I. 36.
Marasmus der Alten. IV. 215.
Masern. II. 251, 306, 392. IV. 62.
  - Deripnevmonie. I. 89.
Massonia pustulata. I. 408.
Maftdarm , Fiftel. I. 97. III. 249.
        s Scirrhofitaten. II. 41.
        Berengerung. II. 43.
        verschloffener. I. 280.
Medicin, Berbefferung berfelben. I. 452.
        Gieb Urgneyfunft.
Medicinalanstalten. I. 8.
Medicinalgesene. II. 284.
Medicinalpolizey Curlands. 1.-289.
Medicinalmefen, Gorge für dasfelbe.
             ben den Urmeen. I. 12.
             Berbefferung beffelben. II. 11.
Meerluft, falzichte Eigenschaften berfelben. I. 81.
Meerrettig. I. 262.
Mehlbrev. I. 29.
Mehlstoff. IV. 162.
Melancholie. I. 357. 391. II. 251.
        religibse. I. 142.
```

```
Melia Azederach. II. 317.
Menschenfrefferey. I. 13.
Menschennatur. IV. 5.
Merulius muscorum.
                    II. 323.
Messerschlucker. IV. 318. 320.
Metallisation ber einfachen Erben. IV. 113.
Metallfalke. III. 316.
Metastase. I. 200.
Methodologie medicinische. I. 13.
mild. II. 252.
      häufige Absonderung derfelben. II. 438.
Mildschorf. II. 301.
Mildvorrath ohne Säugen. I. 390.
Mils. II. 276. III. 139. IV. 183.
     überaus große. III. 22.
  - Entzündung. II. 237.
     · Gefchwur. IV. 264.
 Minderer's Geift. I. 172.
 Mineralwasser. I. 169. II. 266. IV. 334.
              1 Uchen. I. 169.
              au Baden. I. 309.
              zu Carlsbad. III. III.
              Dorfgeismarfche. II. 104.
              eisenhaltige. II. 253.
              ju Imnau. I. 54. IV. 346.
              Liebensteiner. III. 62.
              Mendorfer. IV. 206.
              Oberlahnsteiner. II. 254.
              Dfefferfer. III. 356.
              in Vohlen. II. 218.
              Sinnberger. I. 390.
              unweit Werne an der Lippe. III. 334.
               Wildunger. II. 97.
```

```
Mirabilis vifcofa. III. 405.
Miggeburt. II. 459.
    - einaugige. I. 388.
    - zwen zusammengewachsene Madden. II. 159.
Miteffer. I. 135.
Mitleidenschaft. IV. 99.
Mittel ausleerende. I. 158.
  - gebeime. II. 152.
  - armen Rranten bengufteben. II. 295.
  - fpecifites. II. 182. 375.
Mittelfleisch : Geschwülfte. I. 244.
    - Quetschung. II. 23.
Modearzneven. II. 6.
Modefrankheiten. II. 6.
Mohnsaft. I. 11. IV. 263. 266.
Monathliche das. I. 92.
        Sieh Reinigung.
Mondeseinfluß auf Rrantheiten. I. 71. 153. IV. 185.
Mondstein. I. 264.
Moos Islandisches. I. 195.
 - , Terminologie. II. 114.
Moose. I. 187.
Moræa ferrariola. I. 405.
Mortalitat. I. 7.
Mumien. I. 285.
Musa paradisica. III. 127.
Muffelbewegung. IV. 154.
Mustelfaser. I. 272. IV. 153.
Muftellehre. I. 43. 375.
Mufteln gewaltsame Bergiehungen berfelben. I. 341.
        Bubereitung berfelben. II. 69.
Mutterblutfluß. I. 115. 157. 479.
     mit Verstopfung bes Mastdarms. I. 87.
```

```
Mutterfranze. I. 102.
Mutterfrebs. I. 438. II. 442.
Mutterkuchen Bau beffelben. II. 147. 280. 437. 460.
     - Gefäße - - II. 126.
      - Lofung - - III. 439. 212.
  - - Buruckhaltung - I. 157.
Muttermabler. II. 459. IV. 345.
Mutterpolyp. I. 363. II. 442.
           Inftrument. II. 444.
Mutterscheide doppelte. I. 363.
         - Berreißung berfelben. III. 34.
Muttertrompeten, Beschwängerung derselben. II. 458.
Myginda Rhacoma. I. 413.
Myristica. I. 67.
Mabel , Rebler an bemfelben. II. 389.
Nabelbruch. II. 40.
Nabelstrang zu furzer. II. 441.
  - ben ber Geburt gerriffen. II. 444.
Machgeburt. I. 479.
       Sieh Mutterfuchen.
Machgeburtsentbindung. IV. 157.
Nachwehen. III. 435.
Nahrungsmittel. I. 345. II. 7. 251. IV. 8. 162.
        - Schädlichkeit der verdorbenen. II. 131.
Marben ben Pflanzen. I. 181.
Mardus ber Alten. I. 284.
Nasenpolyp. III. 138.
Matur heilende. I. 434. 452.
Naturgeschichte ber Gewächse. I. 251.
        - medicinische. I. 106.
           des Menschen. II. 170.
Maturlehre für Merzte und Wundarzte. III. 440.
```

- Mebennieren. II. 273. Necrosis. I. 69. II. 192. - der Schienrohre. II. 40. - bes Unterfiefers. II. 38. Melkenwurzel. I. 478. Merven. I. 420. IV. 153. wichtige Erscheinungen an benfelben. III. 289. Mervensieber. IV. 267. - bosartiges. I. 293. - faulichtes. I. 479. - Schleichendes. I. 231. Mervengeist. IV. 275. Mervenkrankheiten. I. 237. 303. IV. 368. Tervensaft. I. 420. II. 422. Mervenschwäche. III. 446. Nervose das. I. 199. Nervus buccinatorius. I. 423. crotaphiticus. Messelsieber. III. 108. IV. 54. Mengeborne, Pflege berfelben. I. 347. 388. Michtarate, Warnung an Dieselbe. - III. 337. Mierenentzundung. II. 237. Mierengeschwur. I. 364. 475. 480. Mierenstein. IV. 191. sacfichter. III. 24. Miesen. I. 375. Nosologie. III. 228. Nothtauf. I. 49.
  - Doduction eines heimlich u. lebendig geb. Kindes. I. 137.

     todtgefundener neugeborner Kinder. U. 346.
  - - ermordeter Berfonen. II. 346.
  - fcmanger verftorbener Personen. II. 344.

```
Oberarm, Mafdine gur Ginrichtung bes verrentten. I. 389.
Ochrosia maculata. I. 403.
Dedem. I. 341.
Deble rangichte. III. 117.
Onanie. III. 151.
Ophthalmie. I. 149.
         Sieh Hugenentzundung.
Opium. I. 389. II. 251.
         Gieh Mohnsaft.
Orchis Pflanzen. I. 18.
Oryftographie von Erlangen. I. 395.
Osteomalacia. I. 66.
Orvgen. I. 322.
   almæ. III. 221.
Panaritium. III. 22. 28.
Paraphrenitis. I. 158.
Daraphymosis. III. 28. IV. 327.
Passiflora. I. 22.
Pastoralarzneyfunde. III. 330.
Dathologie. I. 13. II. 171. III. 62. IV. 10.
Paulinia cauliflora. I. 410.
Pedicularis comofa. IV. 220.
Pellagra. I. 159.
Pemphigus. I. 69. 281. II. 394. III. 146. IV. 63. 346.
Peripnevmonie. II. 230.
           falsche. II. 342.
Perlen, ihre Entstehung. I. 394.
Pest. II. 306. III. 108. IV. 182. 318. 320. 345. 349.
Detechien. II. 306. III. 108. IV. 55.
    - ohne Fieber. I. 279.
Peterfilie. II. 7.
Petivieria alliacea. II. 315.
Peziza sphæroides. II. 323.
```

```
Pferdfrankheiten. I. 31.
Pflanzen, Anweisung fie einzulegen. II. 49.
      Befruchtung. I. 185. II. 58.
      Geschlechtstheile. II. 58.
   - Gifte. IV. 289.
     medicinische. IV. 256.
    Physiologie. I. 350.
    Schlaf. I. 349.
   - Spstem. IV. 252.
          - Linne's. III. 478.
             neues. II. 353.
   - Begetation. III. 379.
   - Unterschied berfelben von Thieren. I. 179.
     315. IV. 134.
   - Berlegung berfelben burch's Feuer. III. 383.
        Gieh Botanik.
 Pflanzenreich Maturgeschichte besselben. I. 177.
           Unterschied vom Thierreich. II. 325. 366.
 Pflaster. II. 261. 373.
 Pharmacie. I. 103. 379. II. 14. III. 126. 241. 312.
         Experimental: IV. 90.
 Dharmakologie. I. 102.
 Philosophie botanische. II. 113.
 Phimosis. IV. 327.
 Oblogiston. I. 322. IV. 180.
 Phosphor. III. 375.
 ___ -- aus Anochen. I. 388.
  Phosphorsaure. III. 318.
  Dhosphat. III. 462.
  Phthifis. IV. 211. 353.
  Phylanthus. II. 313.
  Physiognomie der Menschen. I. 419.
  Physiologie. I. 372. II. 125. 164. III. 59.
```

```
Pilze. I. 301.
 Piperitæ. III. 221.
 Platanusrinde. I. 269.
 Plethora. I. 159.
 Pleuritis. II. 230.
 Plumbago scandens. II. 318.
 Pocten. I. 93.95. II. 85. 137. 251. 385. 391. III. 252.
     257. IV. 59. 344. 367. 389.
        s Epidemie. II. 289. III. 260.
   -- , Marben. II. 91.
 Dodagra. I. 204. II. 217.
     -- Lob desfelben. IV. 293.
 Polizeywissenschaft medicinische. I. 343. II. 13.
 Pollen. I. 183.
 Pollutionen nächtliche. III. 251.
Polyp. Sieh Masenpolyp, Mutterpolyp n. s. w.
Pothos craffinervia.
       digitata.
                       I. 308.
       grandiflora.
Praservativmittel. I. 168.
Praktiker berühmte, Urfachen ihrer Seltenheit. I. II.
Praris medicinische. II. 337.
      wahre und nüßliche.
                          I. 423.
Processus mastoideus, Durchbohrung besselben. IV. 24.
Psychologie medicinische. II. 170.
Pulsadergeschwulft bes herzens. I. 386.
        Sieh Unevrisma.
          - falsche. IV. 267.
                   der Armichlagader. II. 26.
Purgiermittel. IV. 280.
   luacksalber. II. 137.
Quadfalberey. II. 243. IV. 318.
```

| Quartannever. 1. 203.                                | *   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Quecksilber. 1. 79.                                  |     |
| auflösliches. I. 260. II. 254. 268.                  |     |
| aschgraues von Saunder. I. 79.                       |     |
| Einreibungen in den Mund. II. 147.                   |     |
| Ralf. III. 117.                                      |     |
| fcmarzer. I. 261.                                    |     |
| Ruchen fiarfende. III. 244.                          |     |
| Pracipitat weißer. IV. 120.                          |     |
| Sublimat. II. 147. 343. 428. IV. 318.                |     |
| versüßtes. III. 119.                                 |     |
| jurudgebliebenes im Körper. I. 390.                  |     |
| Quetschungen I. 341.                                 |     |
| Quotidiansieber. I. 203.                             |     |
| OR.                                                  |     |
| Recepte. IV. 109.                                    | 1   |
| Reconvalescentenhaus. 1. 216.                        |     |
| Reinigung monathl. mit einem besondern Abgang. I. 28 | βÍ. |
| Berminderung berfelben. III. 24.                     |     |
| Reis. II. 7.                                         |     |
| Reigbarkeit. I. 44. 70. 272.                         |     |
| der lymphat. Gefäße. I. 159.                         |     |
| Reproduction eines verlornen Anochenstückes. I. 477. |     |
| gerftorter Theile. IV. 173.                          |     |
| Rhabarbar. I. 172.                                   |     |
| Rhachitis. I. 61. 66. 422.                           | -1  |
| Sieh Rrankheit englische.                            | 7   |
| Rhevmatismen. I. 444. II. 251. 342. III. 108. I      | V.  |
| 192. 364.                                            |     |
| Rhizomorpha capillaris. ] II. 323.                   |     |
| fragilis. II. 322.                                   |     |
| Rhus Toxicodendron. IV. 21.                          |     |

-

```
Ricinusohl. IV. 179.
Rinderbrand falter. I. 169.
Rindviehseuche ansteckende. II. 374.
Rose. II. 251. 306. 405.
Rosarzt. · L 31.
Rotheln. I. 158. 251. IV. 62.
Rothlauf. III. 108. IV. 371.
Rückenmarks: Bruch. I. 392.
-- - - · Entzündung. II. 228.
Rückgrath gespaltener. III. 28.
Ruhr. I. 155. IIL 109. IV. 105. 389.
Ruthe männliche, übelgebildete. II. 436.
-- - - ihr Perlust. I. 102.

Camen, frankliche Zurückhaltung desselben. I - der Pflanzen. I. 186. 190. 191. II. 119.
-- · Ergiessungen im Schlase. III. 250.
-- · · Fluß. I. 88.
```

```
Caamen, frankliche Zuruchaltung desfelben. IV. 180.
    - der Bflanzen. I. 186. 190. 191. II. 119.
  --- Gehange. I. 186.
Sackgeschwülfte. III. 143.
Sactwassersucht. II. 251. III. 449.
Safte Fehler berfelben. III. 232.
- fcarfe. I. 310.
Salben. II. 373.
Salbey. I. 262.
Salmiat feuerfester. I. 261.
Salmiargeist faustischer. I. 265.
Salpetergeist. I. 262.
Salveterluft. I. 263.
Salpeternaphte. I. 262.
Salpetersaure. I. 262. 335. III. 317. 318. 376.
Salpeterstoff. III. 365.
Salpeterstoffgas. III. 365.
```

```
Salze, bittere mefentliche der Pflanzen. III. 118.
Salzather. III. 319.
Salzfäure. I. 336.
Sapo Jalappæ. III. 244.
Sauerseife Carminatische. IV. 136.
Sauerstoff. III. 361.
Sauerstoffgas. III. 361.
Saugen ber Rinder. I. 28. 29. 60. 168. 423. II. 388.
Sauerbrunnen. I. 169.
Sauggefäße. IV. 377.
        Sieh Lymphgefäße.
Sauren. I. 334.
 -- im Magen. I. 396.
  --- thierifche. III. 382.
  - vegetabilische. III. 381. IV. 163.
Schaambeintrennung. I. 51. II. 372. IV. 391.
Schaamlippen fleine. II. 452.
Schaamlippenbandchen. II. 440.
Schaffrankheiten. II. 412.
Scharbock Berbind. mit ber Luftfeuche. I. 78. II. 427. 433.
         Bermandtschaft mit ber Deft. IV. 182.
Scharfen. IV. 15.
Scharlach. II. 392.
Scharlachfieber. II. 306. III. 108. IV. 52.
 Schauder. III. 141.
 Scheidefunft. Sieh Chemie.
 Scheintod. I. 246.
         ben Rindern. II. 388.
 Scheintodte, Rettungemittel für Diefelbe. 1. 251. 347.
 Schenfelbruch eingesperrter. II. 48.
 Schenkelschmers ben Rindbetterinnen. III: 40.
 Scherz. II. 418.
 Schierling. II. 335.
```

```
Schierlingspflaster. I. 195.
Schiffchen. III. 435.
Schildknorpeldruse. II. 127.
Schlaf Theorie besselben. IV. 235.
     Wirfung desfelben ben Rrantheiten. II. 375.
Schlagfluß. II. 251. III. 148.
Schleim. II. 227. III. 144.
Schleimbeutel der Sehnen. I. 159.
Schleimfieber. I. 234. III. 247.
       --- gallichtes. II. 151.
Schluchzen ber Kinder. II. 390.
Schlucken verhindertes. I. 390. II. 44.
Schmerzen. I. 444.
         ihre genaue Berbindung mit Rrampfen. I. 319.
     -- Bermanbtschaft aller. I. 319.
Schnürbrüfte. IV. 309.
Schuh der beste. II. 375.
Schufwunde III. 465.
          am Ropfe. II. 28.
          im Mund. I. 284. II. 143.
         von einer zerfprungenen Piffole. 'III. 23.
         burch ben Schenfel. II. 31.
       -- im Unterleib. II. 30.
Schwämmchen. Sieh Aphthen.
Schwämme. II. 319. 350.
Schwangere Befühlen berfelben. III. 124.
     -- Gorge für sie. I. 346.
         Berhalten berfelben. II. 109.
Schwangerschaft außerhalb der Gebarmutter. I. 278.
   I. 178.
       - ohne vorhergegangenes Monathliche. I. 391.
       - falsche mit Wasserblasen. II. 433. IV. 269.
Schwängerung. I. 161.
```

```
Schwefel. I. 327. III. 366.
Schwefelguellen. I. 170. IV. 206.
Schwerdtknorpel eingedruckter. 1. 143.
Schwererde. I. 260. II. 257.
— falgsaure. I. 173. 271. II. 257. III. 479.
               - Bereitung berfelben. Ill. 121.
Schwermuth. II. 147.
Schwindel, Zusammenhang mit dem Schlagfluß. I. 320.
Schwindsucht. IV. 107. 211.
         Sieh Lungenschwindsucht.
Scirocco. I. 83.
Scitamineæ. III. 222.
Scorbut. I. 85. 155. 451 II. 335.
Scropheln. I. 174. 283. II. 290. 352. 392. III. 128.
     153. IV. 174. - des Gebirne. IV. 366.
Seele. I. 158.
Seelenfrankbeiten. Gieb Arankbeiten.
Seewaffer , Trinfbarmachung besfelben. IV. 254.
Seife faure. II. 254.
Seitenstechen. II. 251 III. 103.
Seitenwandbein, Berwundung Desfelben. I. 73.
Selbstmord. II. 147.
—— Trieb zu demfelben. IV. 276.
Selbstftillen. I. 29. II. 251. III. 355.
Selterwasser, verdorbenes wieder trintbar zu machen.
     III. 480.
Semiologie. II. 72. III. 235. III. 344.
Siechenhauser. I. 213.
Simaruba. IV. 264.
Sifyrinchium. I. 23.
Stelete. I. 35. II. 68. 69.
  - von Rindern. II. 67.
Sodomite imaginaire. II. 150.
Solanum aggregatum. I. 409.
Somnambule naturliche. IV. 225.
Sonchus alpinus. II. 328.
— — canadensis. II. 329.
Sonnen : Binfluß auf Krankheiten. IV. 185.
Speckgeschwulft. I. 476. III. 23. 30. 249.
Speichel. IV. 162.
Speicheldrufen scrophulofe. III. 31.
Speifen. II. 7.
Spiegglas ichweißtreibendes. I. 266.
       - Bubereitungen aus bemfelben. III. 447.
```

```
Spiefiglasfehde. I. 12.
Spießglasschwefel. I. 267.
Spießglastinctur. I. 171.
Splanchnologie. III. 67.
Staar flußiger. III. 27.
     Derationen. I. 277. III. 25. 466. 479.
      schwarzer. I. 363.
Staatsarzneyfunde. II. 174.
Starte des Rorpers. II. 187.
Starrsucht. I. 480. IV. 267.
Staubfäden. I. 182.
Staubfolben. II. 408.
Staubfügelchen ber Pflangen. I. 183.
Steatom am Magen. II. 444.
Stechpalme. IV. 368.
Steckfluß. I. 479.
Stein in der Blafe. II. 376. III. 23.
      im Gebirne eines Dchfen. I. 440.
      im Obre. I. 444.
      amischen ber Borhaut und Gichel. III. 28.
   - Erzeugung desfelben in der Urinblafe. I. 418. IV. 334.
         Gieb Mierenstein.
Steinbeschwerden. I. 390.
Steinschnitt. II. 144. IV. 396.
             auf zwen Beiten. II. 376.
           obne Stein. II. 34.
Sterbende Sorge für sie. 1. 347. Stich in die Brufiboble. 1. 387.
        - Sandwurzel. III. 29.
Stickluft.
            I. 332.
Stillen funfiliches ber Rinder. IV. 268.
         Gieb Saugen.
Studieren, Schadlichfeit bes übermäßigen.
                                            I. 388.
Strangurie. I. 315. III. 25.
Sublimatklystiere. IV. 110.
Sulphur aur. antim. liquid. II. 254.
           - faponatum.
               IV. 99.
Sympathie.
Symphotomie. III. 34.
Symptome. III. 232.
Symptomatologie. III. 231.
Syncope. IV. 191.
Synochus mit Wurmern verbunden. I. 201.
Substanzen einfache ober elementarische. . 1. 326.
Syftem antiphlagistisches. L 322.
     - Beift des Linneschen. L. 120.
```

```
Cabasheer. I. 283.
Tabes dorsalis. I. 451. IV. 213.
Tabes dorfalis. I. 451. IV. 213.

— nervofa. IV. 211.

Tage fritische. I. 200. IV. 277.

Tage fritische. III. 402.
Talinum reflexum. III. 402.
Tamarindenmark. I. 172.
Taubheit, verschiedene Arten berfelben. IV. 25.
Taubstummen : Institut I. 217.
Temperamente. 11. 418.
Teftitel Berbartung berfelben. L. 174. 243.
Thee. II. 7.
Theermasser. IV. 110.
Theile, wie werden gerftorte bes menfchl. Rorpers wieber
hergestellt: IV. 172.
Theorie der Medicin. I. 434.
Therapie. I. 193. II. 9. III. 62. 237.
Thieranatomie. IV. 15.
Thierarmeyfunde. IV. 198.
        Sich Vieharzneyfunft.
Thiergeschichte: IV. 15.
Thranenfistel. 1. 149. 352. IV. 269. Thranenwege, ihre Fehler. I. 148.
Tobakrauchen. 1. 450.
Tobakerauchklystiere. III. 27.
Tobakfcnupfen. II. 254.
Tod schneller, burch ein Geschwar ber linken herzhoble
     verurfacht. IV. 268.
     Ungewißheit desfelben. L 30.
- Unterfcheidungszeichen bom Scheintob. I. 248.
— Bas er fen? I. 247.
— Zeichen besfelben. I. 158. II. 372.
Todesfall unvermutheter. I. 168.
Todte, Gorge für fie. I. 347.
Todtenframpf. II. 352.
Todtschlag II. 148.
Tollbaus. I. 212.
Tollfirsche. I. 89.
Tradeotomie. III. 152.
Trepanation. IV. 391.
Tribulus maximus. I. 412.
Tripper. I. 242. 451. II. 42. 269. 343. 425. III.
     350. IV. 166.
Trommelsucht! 1. 320. 338. 479. IV. 268. 39x.
Tropfbad. L 169.
```

| <b>T7</b> ·                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V arix internus. I. 158.                                                                        |
| Ueberbein. III. 31.                                                                             |
| Ueberschwängerung. I. 11.                                                                       |
| Vena azygos, eine doppelte. II. 144.                                                            |
| Verband dirurgischer. I. 99.                                                                    |
| Verbrennung. II. 264.                                                                           |
| Verdauung, Lehre von berfelben. II. 6. IV. 161.                                                 |
| 192. 347.                                                                                       |
| Vereiterung in den Nieren und der Harnblase. I. 476.                                            |
| Vergiftung. I. 476. III. 354.                                                                   |
| Perhartung der linken Speichelbruse. III. 20.                                                   |
| Verhartung der linten Speicheldruse. III. 30. Derknocherung der Balveln des herzens. IV. 179.   |
| Verlegung durch ein Mublind. I. 396.                                                            |
| - fcwere am Borderarm. III. 249.                                                                |
| Veronica spuria. III. 42.                                                                       |
| Veronica ipula. II. 441.                                                                        |
| des Achseibeins. II. 35.                                                                        |
| - bes zwepten Salewirbelbeins vom dritten.                                                      |
| TIT 007                                                                                         |
| III. 297. — bes Oberarms. III. 29.                                                              |
| Manchilaimena han antique Blace Land                                                            |
| Verschienung ber ersten Wege. I. 174. 2005. Verschönerungstrieb im weibl. Geschlechte. IV. 305. |
| SanGameingan den Gahanmutten I alla ett 1v. 303.                                                |
| Derstopfungen der Gebarmutter. I. 389                                                           |
| - von Berengerung des Grimmdarms. 1.394                                                         |
| - Des Unterleibs. I. 386. 451.                                                                  |
| Vermachsung eines Fingergelenks. III. 29.                                                       |
| - ber Schaamlippen III. 249                                                                     |
| Verwandtschaften chemische. I. 325.                                                             |
| Vermundung todtliche Konigs Guftav III. von Schwei                                              |
| vieharzneykunst. II. 14. IV. 15.                                                                |
| Dieharzneyrungt. 11. 14. 1v. 15.                                                                |
| Vieharzneyschule. IV. 128.<br>Viehfrankheiten. I. 159. 168. 423. II. 370.                       |
| Diehfrantheiten. 1. 159. 168. 423. 11. 370.                                                     |
| Borfehrungen gegen Diefelbe. 1. 348.                                                            |
| Viehseuchen. I. 110. 169. II. 138.                                                              |
| Vila reperta. 11. 2)).                                                                          |
| Visceralklystiere Rampfische. III. 272.                                                         |
| Vitriolsaure. I. 335. III. 119. Ulva plicata. II. 322.                                          |
| Ulva plicata. II. 322.                                                                          |
| Unguentum matris. III. 27.                                                                      |
| Unterwundarst, Gigenschaften und Pflichten eines mill                                           |
| tarijaen. 11. 190.                                                                              |
| Unverdaulichkeit der Nahrungsmittel. II. 7.                                                     |
| Unvermögen zur Befruchtung. I. 158.                                                             |
| - acheilted IV 210                                                                              |

.

```
Volksmedicin. I. 348. II. 246.
 Pollblutigkeit. IV. 274.
 Urin blauer. I. 390.
 - im Fotus. II. 422.
     Beranderungen eines gefunden. II. 147.
     Berhaltung. III. 28.
Unvermögen, ihn zu halten. I. 394.
Urinbehalter. I. 102.
Urfache verborgene einer Rranfheit. I. 423.
 achen Wirfung besfelben ben Krantheiten. II. 375.
Wacholderbeer. II. 254.
Wacholderbeersaft. I. 386.
Wahnsinn. I. 142. IV. 208.
Warme. II. 266. IV. 180.
   - Bermehrung ber thierifchen. II. 186.
Warmentoff. I. 326. 329. III. 360.
Warnungen für schwächliche Personen. II. 5.
Warzen bofe. I. 28.
Wasser. I. 332. 378. II. 266. III. 369.
— bestillirtes. III. 318.
  - Entftehung besfelben. III. 5.
   - faltes. II. 264.
Wafferblasen. II. 423. IV. 269.
Wasserbruch. I. 417. 418. 478. 480. II. 27. III. 28.

— ber Hodenschelde. I. 20.

Wasserbops. II. 251. 343.
            innerer. I. 282. II. 390.
Wasserschen. I. 273. 275. 450. IV. 42. 175. 311.
Wasserstoffgas. I. 329. III. 366.
— geschwefeltes. III. 379.
Wassersucht. I. 240. 320. 361. II. 376. III. 149.
    IV. 88. 336.
            Urfachen berfelben. IV. 192.
            des Scrotum. I. 75.
Wechselsieber. I. 132. 202. 225. 356. 443. 478. II.
    251. 290. 340. III. 108. 247. IV. 254.
       - inflammatorifches. I. 229.
Weichselzopf. I. 451. II. 209. III. 47.
Wein. I. 378. IV. 9.
 - aus fauern unreifen Trauben. I. 169.
      innerlicher Gebrauch desfelben. I. 365.
     Werbefferung des fauer gewordenen. I. 169.
 - verfalfchter. I. 391, II. 134.
```

ĸ

```
Weinessig. IV. 115.
Weinprobe von Sahnemann. III. 118.
Weingeist. II. 266.
        Digbrauch besfelben. I. 338.
Wendung eines Rindes. II. 440. III. 438.
Wiederkauen menschliches. IV. 126.
Wiegen der Kinder. 1. 29.
Winde scirrocalische. I. 84.
Witherit. II. 257.
Wochenfieber. II. 442.
Wohnplane gefunde. I. 344
Wolfram. II. 267.
Wunde. I. 341.
  - einfache mit tobtlichem Ausgange. II. 48.
      Ausfüllung berfelben. IV. 168.
  - brandige am Schienbeine. III. 249.
  - der Flechfen. II. 43.
      mit Trennung ber Achillessehne. II. 28.
      geschwinde Bereinigung derfelben. II. 264.
Wundarzneyfunft, Alterthum derfelben. I. 377.
        Gieb Chirurgie.
Würmer. I. 174. 360. 39 H. 392.
Wurmfieber. I. 234.
Wurmmittel. II. 251. 255.
Wuth. III. 308. 439.
 Jop. I. 108.
Adhne Beschreibung berselben. I. 39.
Zahnen. II. 390.
Zangengeburten. II. 440.
         - jur Geburtebutfe. IV. 369.
Zehrmurmer der Rinder. II. 380.
Zeichenlehre. II. 72. III. 235.
         - für Geburtehelfer. II. 438.
Zellaewebe. II. 184.
Zergliederungskunft. L 33.
         Gieb Unatomie.
Berichmetterung der Sandinochen. III. 29.
Zeugungetheile weggeriffene. II. 34
Zeugungetheorie einzig mögliche. IV. 321.
 Zinn. II. 267.
Zinnfeile. I. 108.
Zootomie. I. 372.
```

Zucker. IV. 130. 160. Zucker : Aborn. IV. 128. Buckerstoff. IV. 163. Zuckungen. I. 159. Zugmittel. I. 392. Zugpflaster. II. 435. Jungenentzundung. II. 229. Jungenlosen. I. 28. 3merchfellbruch boppelter. I. 387. 3merchfellentzundung. II. 232. 3mergen. I. 66. Zwillingeschwangerschaft, Zeichen berfelben. III. 124. 3wift ben Rranten. I. 296.

## III. Preisfragen.

Der Bollandischen Gefellichaft ber Biffenschaften in 2ms sterdam. I. 14. III. 457. Des Bundarztes Johann Munnikhoff in Umfterdam.

IV. 270.

Der Gesellichaft ber Runfte und Wiffenschaften in Batas via. I. 60.

Der Afademie der Wiffenschaften und Runfte gu Dijon. II. 368. IV. 271.

Der Rauf. Afademie der Naturforfcher in Erlangen. IV. 140. 160. 221.

Der medicinischen Kacultat ju Gottingen. III. 80.

Der Königl. Gesellschaft der Merste in Paris. II. 296. Der botanischen Gesellschaft in Regensburg. III. 304. Der Batavichen Gefellichaft der Experimental, Philosophie

in Rotterdam. I. 110. Der Seelandischen Gesellich. Der Biffenschaften in Dlyffins gen. III. 460.

Der Gefellichaft ber Runfte und Wiffenschaften in Utrecht. I. 61. III. 459.

## IV. Berordnungen, Anstalten, und Ginrichtungen.

Dr. Ufzelius von Upfal reifet jur Erweiterung ber Ras turgeschichte nach Afrika. II. 160. Reue Einrichtung der Biebarznepfcule zu Altorf. IV. 128. Unstalt für Wahnsinnige. III. 304. Unftalten ben bem Ronigl. Preuß. Felblagarethe ber an den Rhein bestimmmten Armee. IL. 368.

| Nachrichten medicinisch dirurgische von Berlin. I. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einrichtung des Armen: Arantenhauses oder Burgerspital in Braunschweig. III. 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - eines feichenhauses chenhacites T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| diagraphical bon per uniperator in Aracons II ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| within application in Luciano. 1. 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lentmadi dem veremuten Deter Compon 'III -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JUNDIWIER DDR DET HRINGER IN (Phinheims T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CHE WIDE ATOMPHONIAL IN ABOUT 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eine Krantenwarterschule zu St. Gallen in der Schwei<br>III. 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bebammenanstalten in Glogau. II. 15. 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Radricten medicinisch ichirurgische von Gottingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plan der Selvetischen Gesellschaft correspondingende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Will Will Williams in Mahman ihuan im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mileuer. 1. 454.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medicinische Facultat in Innobruck. I. 224. II. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _1************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nachricht von der Samaritanischen Gesellschaft in London IV. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Med. chirurgische Reuigkeiten von ber Universität ju Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benerlichteiten benm fechften Stiftungefoffe bor Salant mebi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| with the the the the the the the the the t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Den Der 2001/heissen (Guiffens b. 2 ff 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DILLIM IN 7.711THIPPER 117 AGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Denty twien bon der Gelellichaft zur Refändanzug ban eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Med. chir. Neuigkeiten von Pavis. I. 240. III. 461.  Medicinalanstalten im hochsist Pasie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medicinalanstalten im Hochstift Passau. II. 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rachricht bom Kranfenhause dassibs 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einrichtung der Regensburger botanischen Gesellschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *** JO*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Errichtung einer hebaunmenschule in Salzburg. I. 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WYVVIIMING CHILITITITITITITITITITITITITITITITITITITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Detrement. 111. 448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| R. R. in Betreff ber neuen Merite. TV. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Park was were and the contract of the contract |
| Rrantenanstalten in Wien. I. 127. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### V. Anfragen, Anerbiethungen, und Ankundigungen.

Unfrage und Borschlage eines Arstes, die dephlogistisitte Luft betreffend. I. 220. Unerbiethung einer fauern Geife jum Berfauf von frn. Apothefer Sanle. I- 218. --- mobithatige fur arme mit ber Epilepfie behaftete Bersonen von Dr. Wais. II. 464. Unfundigung eines Werfes von Brn. Delagrange in Daris: Cours d'Etude pharmaceutique. --- des herabgefetten Preises von Gleditsch'ens Bot. III. 304. med. --- der Berausgabe De Saphati des Julian Tani von Prato durch Brn. Gruner. IV. 271. einer tabellarifchen Ueberficht aller fur die Ber burtshulfe erfundener Inftrumenten bon Brn. Dr. II. 80. IV. 112. einer periodischen Schrift von Prof. Sufeland: . Aufflarungen ber Arznepwissenschaft aus ben neueften Entdeckungen in Der Chemie zc. III. 462. eines Werkes von Brn. Prof. Juncker über das befte Benehmen der Menfchen in Rucfficht der Poctens frantbeit. I. 308. einer Zeitschrift von dem Brn. Leibargte Marcus: Frantische arznepfundige Unnalen. IV. 48. von des hrn. Regierunger. Medicus Pflangens gattungen. II. 16. eines nach alphabetischer Ordnung abgefaßten medicinisch , praftischen Sandbuchs von Srn. Stadt phys. Meyer. I. 431. IV. 128. eines foftbaren Bertes über die Entbindungs, funst von Frenh. v. Mohrenheim. I. 384.
-- von des hrn. Prof. Ploucquet Init. Bibliothecæ medico - practicæ realis. IV. 272. eines Journals der Pharmacie von Brn. Apoth. Trommsdorff. IV. 142. von des hrn. Prof. Weber Bibliopol. Hydrologiæ medicæ. IV. 336. Aufforderung des Dr. Sahnemann an die R. R. Leibe arite megen bes Ranfere Leopold II. Rrantheit und Tod. II. 193.

--- Antwort bagegen von den R. R. Leibarzten. I. 193. -- Erinnerung bagegen von Brn. Leibarzte Stoller.

II. 219. ..

Bitte an das medic. Publikum von hrn. Prof. Hufeland. III. 384.

Erinnerungen wegen der falffauern Schwererde von ebeni demfelben. I. 228.

## VI. Erfindungen.

Gines neuen Eudiometers von hrn. J. C. S. Acterimann. II. 76.

Eines fehr wirksamen Mittels gegen Kindbetterinnenfieber von Grn. Brof. Boer. III. 40.

Eines neuen Inftruments jum Athemboblen nach dem Luft

rohrenschnitt von hen. Sicker. III. 152. Eines Sangtrofars zur Operation der drehenden Schaaft

von Hrn. Prof. Fischer. III. 462. Hrn. Galvani's wichtige Entdeckung in Rucksicht auf

Rerben und Muskelkraft. IV. 145.

Eines neuen Inftruments jur Maftdarmfiftel von Valtor lini. I. 98.

Einer neuen Mineralquelle unweit Werne an der Lippe von Dr. Winters. III. 334.

Eines neuen Instruments jum Staarschnitt von van Wy. III. 467.

# VII. Medicinisch = chirurgische Worlesungen.

Auf der Universität zu Frankfurt a. d. Ober. II. 384

— — Leyden. III. 320. — Davia. II. 288.

akademie in Wien. I. 446.

-- -- ju Wittenberg. III. 462.

# VIII. Belohnungen und Beförderungen.

herr Urnemann in Göttingen. III. 48. 21choff aus Reuftidt. III. 149.

Bader in Burg Friedberg. I. 96.

Epstein. IV. 144.
Barthel von Dresden. III. 449.
Basilevitsch aus der Ufraine. IV. 377.
Baumes in Montpellier. II. 296.

hr. Behrends in Frankfurt a. d. Oder. III. 192.
a. Mayn. IV. 372.

Bertrandi zu Siskeron. II. 296.
Bezold in Gotha. III. 149.
Boulland in Strasburg. I. 308.
van Braam zu Paramaribo. I. 14.
von Brambilla in Wien. I. 416.
Brauns a. d. Schwarzenburgischen. III. 148.
Briotet in Warschau. II. 160.
Brunninghausen in Wirzburg. I. 32.
v. Bruyn in Duisburg. IV. 395.
Buchave in Coppenhagen. II. 296.
Büchner in Bergen. III. 480.

Cammerer zu Rottweil. I. 32.
Canz in Lübingen. I. 303.
Cheron in Argenteau. II. 296.
Cloß in Lübingen. II. 400. IV. 396.
Creve von Coblenz. IV. 373.
Couturier in Frankreich. IV. 144.

Damen im Haag. I. 112. Domeier von Hannover. III. 16.

Ebermayer in Braunschweig. III. 303. Erbstein and Thuringen. III. 145. Evers in Hannover. I. 416.

Tabbrini in Madrit. I. 32. Seuerstein in Göttingen. IV. 392. Sicker a. d. Westphälischen. III. 152. Sischer in Göttingen. III. 48. 320. ——— Leipzig. III. 352. 462.

Gempt aus Bestphalen. I. 312. Gergens von Mainz. IV. 371. Gladbach in Marburg. I. 314. Göttling in Jena. IV. 144. Gramberg in Oldenburg. I. 224. 416. Großmann in Gladenbach. I. 96.

Sacobsen aus Lübeck. III. 143. Jägerschmid a. d. Durlachischen. IV. 398. Jennat in Wien. I. 416.

Rerner in Stuttgard. I. 48. Rielmeyer in Stuttgard. III. 16. Rircheisen in Jena. IV. 384. Braft von Halle. III. 153.

v. Lagustus in Bien. II. 160.
Lange von Landsberg. III. 139.
v. Langmayer in Bilna. II. 160.
Laurent von Sulz. IV. 375.
Lelius von Rudolstadt. III. 149.
Lentin in Lüneburg. III. 80.
v. Leveling P. T. in Bruchsal. I. 272.
Leurs im Haag. I. 112.
Löber aus Warschau. III. 145.
Lorleberg von Hartgerode. III. 144.
Loschge in Erlangen. I. 416. III. 160.

Marcard in Oldenburg. I. 272.
Mark in Ravenspurg. I. 48.
May in Mannheim. I. 429.
Mayer in Prag. I. 416.
van der Meulen zu Parmarend. I. 16.
Mesler S. in Petersburg. III. 16.
Müller in Wien. I. 62.

hr. Nebel von Borms. I. 160.

Dfiander in Göttingen. III. 352. Otto in Frantfurt an ber Ober. III. 192.

Panzer in Kürnberg. I. 320. Percy in Paris. III. 32. Piepenbring in Marburg. IV. 144. Preiß in Salzburg. III. 256.

Nahn Prof. in Zürich. I. 416.

—— Or. in Zürich. I. 255. III. 112.
Reineggs in Petersburg. I. 416.
Richter in Leipzig. III. 142.
Roth von Weissenburg. IV. 374.
Rudolph Pr. in Erlangen. III. 160.
Rühl in Petersburg. III. 150.
Rush zu Philadelphia. I. 416.

Oaucerotte von Luneville. I. 306.
Schanmann in Friedberg. I. 96.
Scheppelin von Bruntrut. I. 310.
Schleis v. Löwenfeld in Sulzbach. I. 144.
Schmalz in Jena. IV. 321.
Schmidt in Surinam. I. 14.
v. Schreber in Erlangen. I. 96. 320. III. 16. 160.
Schwarze in Marburg. I. 314.
Spielmann in Marburg. I. 317.
Spinnagel in Wilna. I. 447.
Stahl aus Schwäbisch Gemünd. I. 207.
v. Stipriaan Luiscius zu Delft. I. 112.
Stipp a. d. Osnabruckischen. III. 150.
Stromeyer in Göttingen. III. 80.

v. Tein in Munchen. III. 464. Theden in Berlin. II. 240. Theune von Halle. III. 156. v. Thuessing im Haag. I. 112. Tinchant von Strasburg. I. 305. Titius in Wittenberg. III. 320. Tolberg von Jersohe. III. 154. Trommsdorf in Ersurt. I. 368.

Dr. Dahl in Coppenhagem. I. 416.
Vespa in Wien. II. 368.
Vicq : d: Usyr in Paris. I. 416.
Vos im Haag. I. 224.

Baghas von Stargard. III. 140.
Weber in Heilbronn. I. 32.

— -- aus dem Mürndergischen. III. 138.
Wedekind in Mainz. I. 224. 416.
Weisel in Leipzig. III. 141.

— -- Greisswalde. III. 64.
Weise aus dem Weimarschen. III. 151.
Wendt in Erlangen. I. 416. III. 160.
Wenzel E. in Mainz. IV. 369.

— IV. 370.
Wichmann in Hannover. III. 256.
v. Winter in München. III. 480.

#### IX. Todesfälle.

gaffin in Erlangen. II. 176. Becher in Carlebad. II. 368. Becker in Augsburg. II. 432. v. Brambilla Unt. in Bien. II. 240. Bruns in Hannover. IV. 352. Dreffler in Siegen. I. 96. Sibig in Mainz. IV. 272. Socke in Celle. I. 48. Halder S. in Lengburg. I. 448. v. Harrer in Munchen. IV. 272. Sartmann ju Franffurt an ber Oder. I. 22. Bebenftreit J. G. in Leipzig. IV. 224. Beufinger in Gifenach. IL. 96. Rannegieffer in Riel. III. 464. Louis in Paris. II. 368. Möhring in Jever. IV. 336. p. Moneta in Warschau. III. 80. Murray in Reapel. III. 16. Dosterdyck Schacht in Utrecht. III. 464. Dauligen in Guntersblum. I. 80. Radle in Hord. II. 432. Reichard in Beilbroun. IV. 352.
Staravasnig in Freyburg. II. 80. Trendelenburg in Lubed. II. 384.

## X. Biographien.

On Petrus Camper. II. 363. III. 428. IV. 348. Ge. Clegborn. I. 78. Direct. v. Cothenius. I. 398. Benj. Franklin. I. 78. J. E. Gilibert. I. 436. Zippokrates. III. 176. J. Zoward. III. 321. E. v. Linne und Sohn. III. 473. A. Louis. III. 454. Polybus. III. 176. Sir. Wm. Watsons. I. 78.

# XI. Berichtigungen, Antikritiken, und Streitigkeiten.

Intifritif des hrn. Gubern. Frank in Pavia. I. 423.

— Dr. Gesenius in Nordhausen. II. 298.

— eines Mitarbeiters dieser Zeitung. I. 382.

— des hrn. Pros. Schrank in Jngolstadt. II. 93.

— des hrn. Pr. Wedekind in Mainz. I. 62.

Berichtigung wegen des Versassers vom handbuche der militärischen Arznenkunde. I. 480.

— meiner Recension der Heckerschen Phys. pathol. vom Mitarbeiter 21. 3. II. 64.

Erklärung des hrn. Pr. Hecker in Ersurt. III. 48.

- des med. dieurg. Zeitunges Institute wegen Dr. Schwind's in Maini verfasten Balisphysiologiæ &c.

II. 112.

- -- -- des hrn. Pr. zebenstreit in Leipzig. I. 480. Fehde zwischen hrn. Dr. Girtanner und hrn. 21sh. I. 76.
  - Medicinaldirector Odendahl und Hrn. 50fr. 21bel. I. 296.
  - II. 193.
  - -- -- Leibarzt Stoller in Langenfalze und Dr. Sahnemann. II. 219.
  - bes hrn. Dr. Lenhardt in Queblinburg gegen bie R. R. Leibargte. II. 272.
- Ein Pasquillant gegen frn. Gubernialrath Frank in Pasvia. H. 414.
- Berfolgungsgeschichte des hrn. Gub. Frank in Pavia. III. 94. 156. IV. 111.

Vertheidigung Stoll's wider Dr. Girtanner von Sallas ba. IV. 350.

# XII. Eigene Auffäße und Beobachtungen.

Dr. Dr. Ackermann in Mainz vorläufige Bekanntmaschung wichtiger Erscheinungen aus den neuesten physics logischen Bersuchen über die Nerven. III. 289.

hr. Dr. 21...e von der Entstehung und jetigen Einricht tung des Armen Rrantenhauses oder Burgerspitals in Brannschweig. III. 89.

hr. Feldmedicus Aletten in Stockholm von der morderie ichen Bermundung Guftav's III. Königs in Schwes ben nebft ber Leichenöffnung. III. 81.

hr. Stadt, und Landphysikus Arugelstein in Ohrbruff von der Möglichkeit, Faulfieber eben so leicht, und so geschwind als Wechselsteber zu heilen. III. 273.

Leichenöffnung merkwürdige eines ploglich verftorbenen 72jabrigen Geiftlichen. III. 240.

Hr. hofr. Mesler in Sigmaringen von der Mineralquelle

Medicinalanstalten im hochstift Paffau. II. 198.

Hrn. Regimentschirurg Preiß in Salzburg Geschichte einer vollkommenen Berrentung des zwenten halswirbelbeins vom dritten, worauf der Tod erft 101 Tage nachher erfolgte. III. 297.

Brn. Dr. Romer in Burich Bentrag jur Gefdichte der Luft

seuche. III. 303.

Sr. Seyfried Apotheter in Pfni Bemerkungen über bie Bereitungkart der Carminatifchen Sauerfeife. IV. 136.

#### XIII. Anekdoten.

I. 448. 102.

Ende des Jahrgangs 1792.

Bayerische Staatsbibliothek Wünchen n Sallar

. .

fannime n rhoù 19. Einné pisals a

mérikii Edpa

derdruff , mad intensa

orbenen alomk

記は、

湖南

).

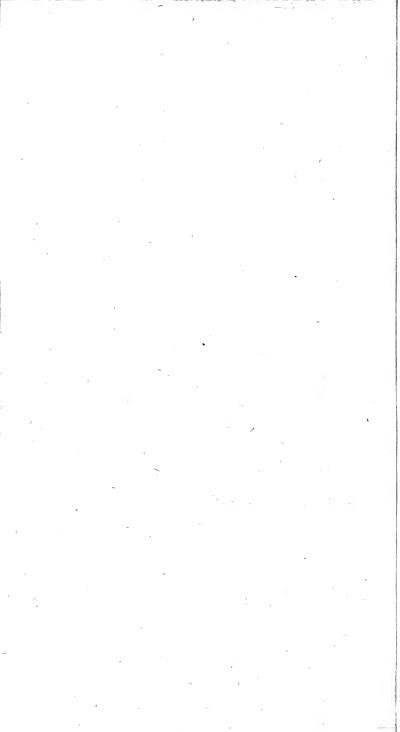

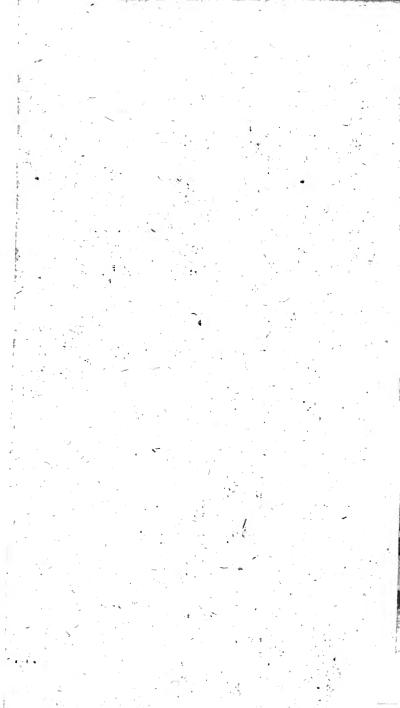



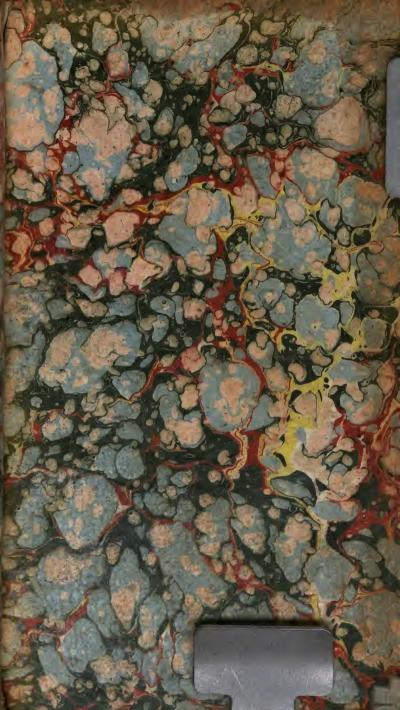

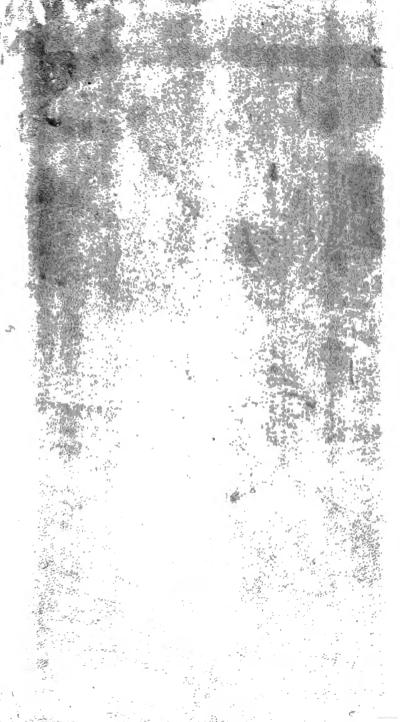